of illinois
library
834711
DG 55







MAIAFIMITA M REPUBLICA

/



Ernst Miller-Braunschweig: Der Raabebrunnen in Bilbesheim.

## Raabe-Gedächtnisschrift

Herausgegeben von

Prof. Dr. Heinrich Goebel

Erstes Sonderheft der "Xenien"-Monatsschrift für Literatur und Runst Im Kenien-Verlag zu Leipzig 1912. Alle Rechte vorbehalten Copyright 1912by Zenien-Artias, ju Leipzig. Gebrukt bei Ernstehdrich Nachfolger, G: m: 6. H: in Leipzig

## DAS HOHE LIED DES LEBENS" Abu Telfan S.1601.

.. Es ist was Gewaltiges umden Ge: gensatzder Dett, und die zwei und neun: zigste Nacht der arabischen Märchen weiß davon zu berichten Wenn den König von Serendib auf seinem wei-Ben Elephanten auswitet, soruft der vor ihm sitzende Hofmanschallwonseit, 34 Jeilmit lauter Stimme: Dies ist der große Monarch, der mädtige und funkt bare Sultan von Indien, welcher größer ist als der große Salo mound der große Maz haratschah waren! Woraufder hinter seiner Kajestät hockende erste Kammerherr

ruft: Dieser große und mächtige Moz narch muß sterben, muß sterben, muß sterben! Und der Chor des Volkes antwor tet:Gelobt sei der, der da lebt und nie stirbt! Meine hochverehrten Herrschaf= ten, es ist niemand auf Erden, wes Stan= des und Geschlechtes er auch sein mö: ge, den diese drei Rufe nicht fort und fort auf seinem Wege von der Wiege bis zur Grube umtönen. Wohl dem der seines Menschentums Kraft, Macht und Herrlichkeit kennt und fühlt durch alleAdern und sibern des leibes und der Seele! Wohl dem, der stark genug ist, sich nicht zu über

heben, und rubig genug, um zu jeder Stunde dem Nichts in die leeren o Augenhöhlen blicken zu können! Wohl dem vorallen, dem jener letz= teRufüberall und immer der erste ist. welchem der ungeheure lobgesang der Schöpfung an keiner Stelle und zu keiner Stunde ein sinnloses oder garwiderliches Rauschen ist und der aus jeder Not und jeder Verdunker lung die Hand aufrecken kanno mit dem Schrei: Johlebe! denn das Ganze lebt übermir undummid!"



(Handschriftlich bargeftellt von Baumann-Hilbesheim.)

| In | ba | It. |
|----|----|-----|
|    | 7  |     |

| ~iii/aii.                                                                 | Sette |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Von Raabes Eigenart. Von Heinrich Goebel Zwei Gedichte von Wilhelm Raabe: | 11    |
| Vorüber                                                                   | 32    |
| Abschied von Stuttgart                                                    | 33    |
| Wilhelm Raabe und die Rleiderfeller. Von Wilhelm                          |       |
| Brandes                                                                   | 35    |
| Der alte Herr. Persönliche Erinnerungen von                               |       |
| Hans Martin Schult                                                        | 77    |
| Die Raben. Gedicht von Hans von Wolzogen                                  | 94    |
| Raabe der Deutsche. Von Heinrich Spiero                                   | 96    |
| Die jüdischen Gestalten bei Raabe. Von Josef Baß                          | 107   |
| Dem Gedächtnis Raabes. Von Heinrich Eggersglüß                            | 138   |
| Raabes Pastorengestalten. Von Hermann Junge                               | 139   |
| Raabe und die alte Jungfer. Von Olga Spiero .                             | 149   |
| Alte Nester. Von Anna Klie                                                | 167   |
| Das Wesen des Humors. Von Karl Streder                                    | 169   |
| Raabes Humor. Von Anna Fierz                                              | 176   |
| Du bist ein Brunnen, Wilhelm Raabe. Von Heinr.                            |       |
| Spebel                                                                    | 191   |
| Brunnenspruch von Hans von Wolzogen                                       | 193   |
| Ernst Müllers Raabeplastiken. Von Karl Stord .                            | 193   |
| Die Gesellschaft der Freunde Raabes                                       | 201   |
| Der Raabe-Brunnen in Hildesheim                                           | 203   |
| Aufruf zu einem Raabe-Denkmal in Braunschweig                             | 204   |
| Bildbeigaben:                                                             |       |
| Der Raabe-Brunnen in Hilbesheim. Titelbilb .                              | 2     |
| Raabe-Büfte von 1904                                                      | 41    |
| Raabe-Relief von 1909                                                     | 85    |
| Raabe-Denkmal auf dem großen Gohl                                         | 117   |
| Raabe-Büste von 1911                                                      | 153   |

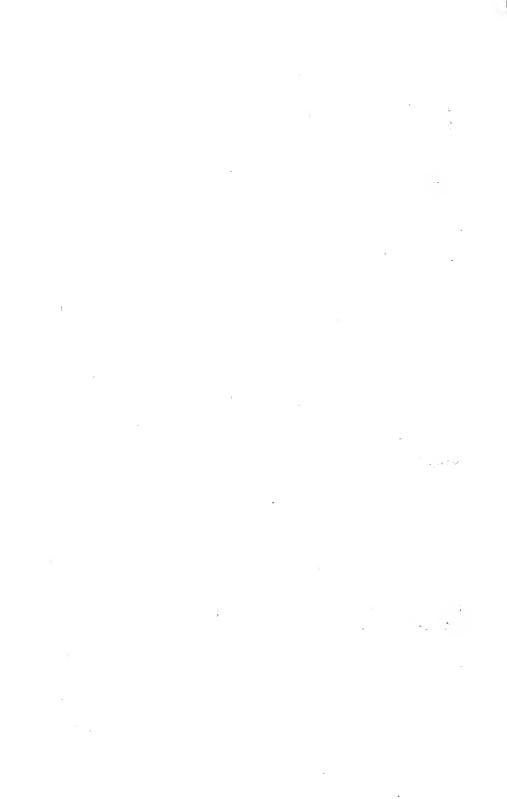

## Von Raabes Eigenart.

Von Beinrich Goebel.

Der Mann aus dem Tumurkielande, Leonhard Hagebucher, ift zehn Jahre lang im innersten Ufrita in furchtbarer Stlaverei gewesen. Nur einen Tag lang hat er nach seiner abenteuerlichen Rücktehr das köstliche Glück genossen, wieder im heimatlichen Bumsborf zu sein. Dann ist er in eine neue Gefangenschaft geraten: die philiströse Enge von Bumsborf und Nippenburg. Der Familienrat und Cante Schnödler wollen dem Entgleiften eine kleine, aber solide Existenz als Ratsschreiber in Nippenburg verschaffen. Aber Leonhard, der mehr erlebt hat als Bumsdorf und Nippenburg zusammen, hat sich ihnen entzogen; und nachdem auch der rechenkundige Vater, der biedere Steuerinspektor, den Taugenichts zur Tür hinausgeworfen hat, ist der Afrikaner in die Residenz gegangen, um sich dort seinen eigenen Weg zu suchen. — Jetzt hält er por einem auserlesenen Dublitum einen Vortrag über seine Erlebnisse und Erfahrungen im Tumurtielande. Innerlich ist er ungebrochen, und mit einem unerschrockenen Wahrheitsmute und einer heiteren, leider Anstok erregenden Unbefangenheit gibt er sein Innerstes in freiströmender Rede preis. Nach einer höchst interessanten Schilderung seiner wunderbaren Erlebnisse zieht er die Summe seiner Erfahrungen in jenen Worten zusammen, die wir an die Spitze unserer Raabe-Gedächtnisschrift gestellt und "das hohe Lied des Lebens" überschrieben. haben.

Ein tiefer Spruch über das Leben. Dreimal gepriesen wird der, der in allen seinen Fibern und Abern den Wert seines Menschentums fühlt, der start genug ist, um der Sphink des Lebens jederzeit in das kalte, unergründliche Auge sehen zu können, und der ruhig genug, um immer und überall, auch in der höchsten Not und Verdunkelung, den ungeheuren Lobgesang der Schöpfung zu vernehmen.

Dieser Spruch führt uns in die tieffte Eigenart Raabes ein. Es ift fein stärtstes Motiv, fein Grundthema in seinen besten Werten, die Überlegenheit einer ftarten Innerlichteit über alle äußeren Anfechtungen, die Unerschütterlichteit eines unüberwindlichen Herzens und die Unantastbarkeit eines reinen Gemütes darzuftellen. Immer wieder gestaltet er ben Menschen, dem das feindliche Schickal nichts anzuhaben vermag, der sich mit einem freien Lachen von allen Wiberwärtigkeiten und Grämlichkeiten des Tages zu befreien weiß, ja der mit beiterer Gelassenheit den Sturmen des Lebens tapfer entgegengeht. — Mit Recht wollte baber schon Ronrad Roch in seinem portrefflichen Auffat "Der Lebensmut und seine Vertreter in Wilhelm Raabes späteren Werten" (Beilage zur Allgemeinen Beitung, 1901), ben reifften Werten des Dichters das Wort: "Es lebe, wer fich tapfer hält", als Motto voranseigen.

Damit ist auch Raabes eigenartige Stellung zur Wirklichkeit gegeben. Wer die Welt bezwingen will, der muß sie genau tennen. Und nur der kann sich das höchste Sut, die innere Freiheit und Unabhängigkeit bewahren, der dreimal gegen alle Pseike des Schidsals gewappnet ist; der troh aller Not mit Leonhard Hagebucher ausrusen kann: Es ist eine Freude, in der Wirklichkeit zu leben, so viele scharse Eden, boshaste Haken und heimtücksiche verräterische Fallgruben sie auch haben mag.

Raabe ist Realist. Er hat einen ungemeinen Wirt-

lichteitssinn und eine sehr scharfe Beobachtungsgabe. Tausendundein Gestalten hat er geschaffen seine unten den Cssap von Josef Baß, S. 107), und sie sind alle von Fleisch und Blut. Er tennt alle Realitäten des Lebens und weicht ihnen niemals aus. Er stellt das Leben so dar, wie es ist, ohne jede Schminke oder schönfärbende Verschleierung; ja er sucht es mit Vorliebe da auf, wo es sich in seiner ganzen: Schwere und Niedrigkeit zeigt. Oft sührt er uns in die dumpsen, verseuchten Gelasse der Allerärmsten und Verlassensten, und mit sestem Blick sieht er dem versteinernden: Nedusenantlik furchtbarer Kriegsund: Pestzeiten; ins Luge.

Aber Raabe ist Realist in höherem Sinne, als mangewöhnlich darunter versteht, und ohne daß damit sein literarischer Charatter erschöpfend bezeichnet würde. Nicht jede Wirklichkeit hat ihm gleichen Wert, er macht vielmehr: febr feine Unterschiede. Gar febr unterscheidet er sich von dem talten Beobachter, der die Gegebenheiten des Daseins mit einer fast wissenschaftlichen Genauigkeit au deraltedern und ergründen sucht; und die Welt ift ihm niemals nur ein naturalistisches Ineinanderwirken von Rräften oder ein asthetisches Spiel; das die Sinne angenehm beschäftigt. Wiederholt hat er selbst den Typus des rein afthetischen Menschen mit treffender Fronie gezeichnet; fo. z. B. in der Gestalt des Dr. Albin Brotentorb (Am alten Effen). Diefer ift der beliebteste öffentliche Erzähler Berlins. Durch seine überaus glänzende Darstellungsgabe weiß er das erlesenste Publikum zu fesseln. Er hat im bochften Mage die Fähigteit, auch die feinsten Eindrücke der Augenwelt mit großer Schärfe in sich aufaunehmen und mit blendender Geistreichigteit zu verarbeiten. Aber es sind nur Worte und Phrasen, ohne

wahren Sehalt, eitel Tagesliebedienerei. Als das Leben selbst den vielgeseierten Liebling der besten Sesellschaft Berlins, den besonders von den Damen angeschwärmten Schönredner auf die Probe stellt, macht er eine höchst jämmerliche und klägliche Figur.

Auch Raabe hat eine ungemein gesteigerte Eindrucksfähigkeit, aber daneben ein sehr feines Sefühl für den Wert der Dinge, eine ftarte ethische Begabung. Nicht nur mit den Sinnen und der Phantasie, sondern vor allem mit den feineren Organen des Herzens und des Gemüts erfakt und erlebt er die Wirklichkeit. Und darum dringt er viel tiefer in ihren inneren Gehalt ein, als es je eine nur von außen berantretende, noch so feinsinnige psychologische Analyse oder noch so genaue Schilderung der äußeren Umstände vermag. Ja, er baut wohl nicht so sehr von außen nach innen, sondern wie es nach Richard Wagner die Art der Deutschen ist, von innen nach außen. Sein unbeirrbarer Prang nach Ertenntnis, sein Trieb, die Wirklichkeit auch in ihren geheimsten Schlupfwinkeln zu erforschen, wurzelt in einem tiefen Mitgefühl mit allem Menschlichen und in einer großen Liebe zu allem, was da lebt und webt. Nicht in eitler Wikbegierde oder noch schlimmer, um Gensation zu machen, stellt er die nacte Notdurft und die Lumpen der Elenden und Armen in ein unerbittlich helles Licht. Aur darum wählt er so häufig die allergemeinste und hählichste Wirklichkeit, weil sich in ihr das Edelmenschliche, die weltüberlegene Innerlichkeit am herrlichsten offenbart, hier die tapfere Gelassenheit seiner Helden und sein Humor die stärtste Probe besteht. Dagegen lockt ihn das sinnlich verführerische, farbenprangende Leben der großen Welt mit seinen goldenen Schwingen, das soviel innere Leere und Langeweile birgt, an sich durchaus nicht; sondern nur als fünstlerisches Segenbild oder insoweit, als er auch hier einen tieferen Sehalt findet. "Die Welt hat einen Rern, sie hat einen süßen Kern, nur aber die Runge oder was so sonst zu der gehört, bat nichts damit zu tun, darauf schmedt man ihn nicht," schreibt die alte Oprette Rrifteller an Phoebe (Unruhige Safte), und sie hat diese Entbedung erst jest gemacht, nachdem sie den aufopfernden Charatter ihrer jugendlichen Freundin erkannt hat. So mag auch für Raabe häufig die Freude, einen echten Menschen gefunden zu baben, das Grunderlebnis gewesen sein, der Reim, der sich von innen heraus zu einem Runftwerk entfaltete. Mit aller Liebe spürt er den unter der schaumsprikenden, schillernden Oberfläche geheimnispoll in der Tiefe rauschenden Strom des Lebens auf, ben man nicht mit den groben, trügerischen Sinnen erfassen tann, und gerade da am liebsten, wo tein Sentblei bis auf den Grund hinabreicht; mit aller Leidenschaft sucht er den unfinnlichen und unsichtbaren, den süßen Rern der Dinge zu enthüllen, der so oft in der unansehnlichsten Schale stedt, tief vergraben unter dem Staub und Schmuk der Welt. Und Raabe besitzt auch die Kraft der auf das Sanze gerichteten Vernunft, den wahrhaft lebendigen Seift, der die tiefften, verborgenften Zusammenbänge alles Seschehens erkennt. Darum wirtt auch die Schilderung des grausamsten Elends bei ihm niemals beengend und peinlich. Immer öffnet sich der Blid aus der dumpfen Enge ins Weite und Freie, in das räumlich und zeitlich Unbegrenzte, sei es in den tiefen Schacht der Erinnerung und in den Brunnen der Geschichte, auf dessen Grund sich alles Menschliche in wundervoller Rlarheit spiegelt; sei es in die grüne, wildwachsende Natur oder in die Weite des Alls hinauf zum Sternendom, empor zu den Idealen der Menschheit. Indem er die innere Größe seiner Helden nachweist, verliert die drohende Umwelt ihre Schreden, und so befreit er auch den Leser von dem unsäglichen Druck, mit dem das Leben gerade auf den müden Schultern der Armsten und Verwundbarsten unter den Mitbrüdern und Mitschwestern lastet:

Raabe sucht das Wesen und die Wahrbeit, die Innenseite der Wirklichkeit zu ergründen, aber zugleich ist sein Blid auf die Augenseite gerichtet. "Gieh nach den Sternen, gib' acht auf die Sassen." Er blidt in die Ferne sowohl wie in die Nähe. Er stellt die Dinge bar wie sie erscheinen, aber zugleich macht er sie transparent; hinter dem täuschenden Flitterglanz sieht man ibr wahres Gesicht. Und nur selten stimmen die auheren Ronturen mit den inneren Linien der Wirklichteit überein, oft berricht ber ftartfte Gegenfat, die größte Diffonang zwischen ihnen. Raabe: beleuchtet: Die: Dinge von verschiedenen Seiten, aber bas Jauptlicht tommt von innen. Damit andern sich ihre Werte. Was nur Schaum und Wellengeträusel der Oberfläche ift, verliert feinen sonst so verlodenden Schimmer; im reinsten Lichte bagegen erstrahlt das, was so oft wegen seiner auferen Unscheinbarteit: übersehen ober misachtet wird. Was nur der Zeit, dem: Sag und der: Stunde angehört und: der Menge durch seine Altualität und grobsinnliche Gegenwärtigkeit als das Allerrealste und Wichtigste erscheint. erweift sich als das Allerverganglichste und Flüchtigfte.

Raabe stellt sich damit in bewusten: Gegensatz zu: der landläufigen Meinung, insbesondere zu: dem Berstand der Berständigsten, die sich so klug und weise bünten und doch nur das zu schätzen wissen, was auf dem Markte

des Lebens im Kurse steht. Mit den echten Werten des Lebens, mit dem eigentlichen Wunder der Welt wissen sie nichts anzusangen. Manchem fällt wohl nach einer Stelle im "Schüdderump" (S. 302), ein wirtliches Königreich dieser Welt von ungefähr in die Hände; aber er weiß es von den nachgemachten, den unechten, den scheinbaren nicht zu unterscheiden. Nur die wenigsten sehen sich durch ihr seiner organisiertes Nervengeslecht veranlaßt, eine wirtliche Krone, die meist auch eine Vornentrone ist, vor ihren Füßen vom Boden aufzuheben.

Der Weisheit der Welt stellt unser Dichter seine einfältige "Raabenweisheit" entgegen. Sie stellt die Dinge häusig auf den Kopf und betrachtet sie von der umgekehrten Seite: das Sroße und Vielbewunderte wird klein und gering, das Kleine groß und wahrhaft wunderbar. Die schlichtesten und die seltsamsten Dinge gehören zu den Hauptlieblichkeiten der Erde; eine echte, ungekünstelte, freiwachsende Natur, die herrlichen Torbeiten der Jugend, die kostbaren Dummheiten der Unmündigen und Unverständigen, die ganz verrückten Schrullen der Narren und Sonderlinge. Im hellsten Sonnenschein aber, in goldgrünem und purpurnem Märchenlichte liegen die Wonne und die Abenteuer der Kindheit.

Raabe wirft selbst einmal in den "Alten Nestern" (durch den Mund seines Berichterstatters Dr. Friz Langreuter, S. 25) die Frage auf, ob es das "rechte Licht" gewesen sei, das auf die Köpse und Tage der vier gemeinsam auf dem verfallenden Schloß Werden in aller Ursprünglichteit auswachsenden Kinder siel. Sie waren ein "schmuddeliges Volt", Flickwert und Erdgerüche

trugen sie an sich und um sich, aber sie wuchsen auf inmitten einer üppig prangenden, wildwachsenden Natur, in höchster Ungebundenheit. Raabe beantwortet die Frage dahin, daß nur die auserwähltesten Geister darüber in seltenen Fällen ihre Meinung ausdrücken dürsten. "Sie können dann wie der Maler der heiligen Nacht den Schein vom neugeborenen Erlöser in der Krippe ausgehn lassen; oder wie auf der Rubensschen Heuernte, die der alte Goethe seinem Eckermann entzückt vorweist, die Sonne von den Dingen zwei Schatten geradeweg einander entgegenwersen lassen."

Mit diesem Lichte, das scheinbar nach der Verständigteit der Welt gänzlich unnatürlich und falsch ist, läßt sich die Beleuchtung vergleichen, in die Raabe die Dinge rückt. Man sieht nicht, woher das Licht kommt; es hat scheinbar keine Quelle; und doch ist es da und oft wirklicher und realer als die hellste Mittagssonne. Denn es vermag seinen Schein auf die ganze Umwelt zu breiten und nicht selten auf ein ganzes Leben.

Ahnlich ist es mit der "Raabenweisheit" bestellt. Man hat häufiger bemerkt, daß die vielen "Sprüche" und Reflexionen des Dichters, die an sich dem Inhalt und der Form nach kleine Kunstwerke aphoristischer Weisheit sind, doch im Zusammenhang niemals störend auffallen, sondern nur die Stimmung des Sanzen tragen helsen. Und sie sind ja auch nichts anderes als der verstandesmäßige Ausdruck der Raabeschen Wertungsweise, und darum wie diese und überhaupt seine ganze Weltanschauung auf dem Grundgegensat von Schein und Wesen, Schale und Kern aufgebaut. "Auch die allerniedrigsten Seister reden da oft das Richtige," heißt es in der oben zitierten Stelle der "Alten Nester" weiter,

"aber alle zwischen der Höhe und der Tiefe liegende Verständigkeit der Erde hält einfach und am besten den Mund und läßt sich bescheinen, schwikt und ärgert sich, wenn es ihr zu heiß wird, und kriecht in die Sonne und lobt sie im Vorfrühling und Spätherbst oder im Winter usw." So gründet sich auch die "Rabenweisbeit" auf die Aussprüche der höchsten Geister und auf die Meinung ursprünglicher, unverbildeter Leute, wie des Fischers Rlaus in seiner Hütte an der Weser oder der alten Cante in ihrem Erterstübchen u. a. Beim Tischlermeifter Spörenwagen 3. B. (Unruhige Gafte) tann man ein collegium philosophicum zu hören bekommen wie sonst von keinem Ratheder der Welt, und nur höchst selten einmal auf der Landstraße. Oft zieht auch der Dichter Sprichwörter und Gemeinpläte, alte Volts- und Märchenweisheit, in seine Rede hinein, und daneben sett er sich mit den erlauchtesten Geistern der Weltliteratur (vgl. dazu auch den Auffatz von Anna Fierz auf Seite 176), die sich meist untereinander viel besser verstehen als mit ihren Zeitgenossen, in vertraulichem Gespräch auseinander. So ist Raabes Weisheit eine Mischung traftvoller volkstümlicher Frische und höchster Wahrheit.

"Es ist etwas Sewaltiges um den Segensatz der Welt," sagt Leonhard Jagebucher im "Abu Telfan", nachdem er dem erlesenen Publikum der Residenz einen grimmigen Ernst in einem heiteren Lichte gezeigt hat. Raabe liebt die Segensätze, wie das Leben sie liebt, und er weiß sie künstlerisch zu verwerten. Je stärter sie sind, desto stärker und machtvoller auch die gemütvolle Stimmung, die aus ihrer Synthese entspringt. Aus ihnen erblüht der Humor, in dem seine zeit- und weltüber-

legene Innerlichteit zum vollendetsten Ausdruck kommt. Denn dieser ist nichts anderes als eine Kraft des tiefergriffenen Gemüts, die es vermag, sich über allen Jammer der Welt und alle Widersprüche des Lebens zu erheben; ein edler Wille, der alle Gemeinheit und Schlechtigkeit der Welt tief unter sich sieht; der Sieg eines unüberwindlichen Perzens und der Überschuß von Freude und Lebensgefühl, von innigem Behagen an dem süßen Kerne der Wirklichkeit, das sich von hier aus der ganzen Welt mitteilt.

Der Humor Raabes vertieft darum seine Wertungsweise und Weltanschauung; er gibt erst den echten Werten des Lebens ihre volle Weihe und dem von innen kommenden Lichte den sieghaften erwärmenden Schein. Er hat vor allem seinen Anteil an dem Grundgegensat der Raabeschen Kunst zwischen Oberfläche und Tiefe, Niedertracht und hoheitsvoller Sesinnung, Schale und Kern. Aber er überwindet zugleich diesen Segensat durch das strahlende Licht, das von dem süßen Kern der Welt ausgeht. Es verscheucht alle Sespenster und entzieht der Finsternis ihre dräuende Macht.

Wilhelm Brandes bezeichnet mit Recht die oben zitierten Worte vom süßen Kern der Welt, den man doch nicht mit der Zunge, oder was damit zusammenhängt, schmeden kann, als "die Quintessenz des Raabeschen wie jedes freien und befreienden Humors, die humoristische Theodicee". In der Tat enthält ja auch der süße Kern der Raabeschen Welt alle die höheren und doch so schlichten Werte des Lebens, alle Wunder und Herrlichteiten, die den Armen und Verlassenen ebenso leicht, ja viel leichter zugänglich sind als den Reichen und Mächtigen. Die wahren Menschen, die Raabe darstellt, sind ganz erfüllt von diesem süßen Kerne; er gibt ihnen die Kraft, auch unter der stärksten Belastungsprobe, die das Schicksal ihnen auserlegt, "frei durchzugehen", oder mit unerschütterlichem Heldenmut für die echten Werte des Lebens, die man nur mit einem reinen Herzen erfassen tann, in die Schanze zu treten.

Bier scheiden sich die Geifter. Die Egoisten und Nüglichkeitsmenschen, die nur ihren eigenen Vorteil kennen, werden es nie verstehen, wie man sich für etwas einsehen kann, das nichts einbringt; sie werden immer und ewig die reinen Idealisten auch für reine Toren halten und topfschüttelnd über ihr Gehaben hohnlächeln. Immer werden sie z. B. vom Vetter Just Everstein — "Better" im behaglichen altdeutschen Sinne von jenem "lang aufgeschlodderten, wehleidig-verblüfft um sich stierenden großen Jungen" mit den Leuten in und um den Steinhof sprechen "Dut is 'nen gang verrücken Minschen". Aber sie haben auch nie wie ber Vetter von allen schönen und großartigen Dingen und Wesen der Welt gekostet, "haben nie zwischen dem vierzehnten und fünfzehnten Lebensjahre an einem Julitage auf der Erde lang ausgestreckt gelegen und die Hände unter dem Hintertopfe, sich die Sonne ins Maul scheinen lassen, wie die Redensart lautet. Sie haben nie die Großmutter am Winterofen erzählen hören und sie nachber auf dem Sterbebette gesehen; sie haben nie die Wellen rauschen hören, die Aphrodite gebaren; und auf das Rauschen und Leuchten der hellen Sommerkleider im Walde hinter ihnen haben sie auch wenig geachtet. Ihnen hat es, was die Gelehrten anbetrifft, nie imponiert, was die verrückten Rerle im Laufe der Jahrtausende alles möglich gemacht haben. Sanz umsonft für sie ist Alexander von Mazedonien bis zum Indus vorgedrungen und hat sich von dem König Porus durch Heldenhaftigkeit gutwillig besiegen lassen. Heldenhaftigkeit ist nicht in ihnen; sie haben nie die Lebensbeschreibungen des Plutarch unter das Kopftissen gelegt, oder die Kirschblüten im Garten auf sie niederfallen lassen." — Was für ein sonniger Prachtmensch aber wird aus dem unbeholsenen Vetter Just Everstein, der schon mit seinen neunzehn Jahren "Heldenhaftigkeit, und somit die Sonne, das Seheimnis und Wunder der Erde, das Weib und die Wissenschaft" in sich barg. (Alte Nester.)

Un äußeren Erfolgen freilich tonnen sich die Raabeschen Menschen nicht mit den Kindern der Welt messen. Diese gehört den klugrechnenden Verstandesmenschen, die nur ihr eigenes Ich kennen, den korrekten Durchschnittsnaturen, die nur die ausgetretenen, geebneten Pfade geben und brav alle Examina bestehen, den ehrgeizigen, taltherzigen Strebern, die niemals durch einen starten inneren Drang oder die Sautelbilder einer lebhaften Phantasie in ihrem Wohlbefinden gestört werden. Manche gute Seite gewinnt ihnen der Dichter ab; nicht selten aber haben sie das Beste, jede harmlose Lebensfreude und das ursprüngliche Naturgefühl in sich erstickt, wie der Pfarrer Prudens Hahnemener (Unruhige Gäste), mit seinem bitteren und wilden Bergen, "zu dem niemand spricht, vor dem niemand weint und lacht, ohne daß der Ton erlischt wie ein glübend Eisen in einem Meer von Galle".

Nur die brutalen, gewissenlosen Egoisten, die rücsichtslos die Schwächeren niedertreten, werden oft von Raabe mit bitterer Fronie und Satire gezeichnet, und man hat bemerkt, daß er nur für eine einzige seiner unzähligen Figuren tein entschuldigendes Wort hat, für Pinnemann. (Drei Federn.) Dieser ist wie in einem eiskalten Spiegel von scharf geschliffenem Stahl gesehen. Pinnemann, der uns auf Schritt und Tritt begleitet, der überall dabei ist und das große Wort hat, auf der Sasse, im Theater, im Ronzertsaal, Pinnemann, der topische Vertreter der niedrigen Gemeinheit und Genußgier. "Da sist er so glatt rasiert und frisiert, so gemein vergnügt, so hohl und nußtnaderhaft, mit Ringen und Retten und Busennadel, mit dem unanständigen Elfenbeingriff eines zierlichen Stödchens um die Lippen, bestens konserviert ...", "ein verneinender Geift und noch dazu ein rober, ungebildeter, alberner," voll versteckter Böswilligkeit mit seinem impotenten "Geifern der Niedrigkeit gegen das Wahre und Schöne, gegen jede Hoffnungs- und Opferlust".

Verwandt dem Typus Pinnemann sind viele Schurten und Kalunten bei Raabe. Sie haben gleichfalls ein wohlgepflegtes elegantes Außere, ein feines weltmännisches Betragen. Auf die Masse, die sich durch ben Schein blenden läßt, haben sie immer den größten Einfluß. Alle Türen öffnen sich ihnen, alle Güter dieser Welt, Ehre, Macht und Reichtum, werden ihnen zuteil. Ihrem Handeln wissen sie die edelsten Motive unterzulegen, gern reden sie von ihren herzlichen Gefühlen und "in bescheidener Weise" von ihren großen Verdiensten. Der Eble Dietrich Häußer von Haußenbleib, der ebemalige Krodebeder Barbier, verbreitet schon von weitem einen süßen Wohlgeruch um sich und weiß alle seine früheren Landsleute durch seine ungemein unterhaltende, etwas salbungsvolle Beredsamkeit gehörig einzuseifen. (Schüdderump.) Auch der kaiserlich brasilianische Oberst Dom Agostin Agonista gewinnt alle durch seine herzliche Fovialität, in jedem Blick und jedem Wort begegnet man dem niederträchtigen Halunken mit scheuem Respekt. (Zum wilden Mann.)

Die Verantwortung dafür, daß derartig gemeine Naturen immer obenauf schwimmen und daß es ihnen so aukerordentlich gut geht, haben nicht so sehr sie selbst, sondern die groke Menge der Erfolganbeter, auf die immer Orden und Titel, Geld und äußere Lebensstellung den größten Eindruck machen. Es sind die engherzigen Gewohnheits- und Alltagsmenschen, die vielberufenen "Philister" Raabes, die darum die schlimmsten Feinde aller edleren und feineren Naturen sind. Jedem tieferen Sefühl, jedem höheren Schwung der Phantasie, jeder inneren Überlegenheit steben sie feindlich gegenüber, weil es ihr eigenes liebes Ach, das sie im Mittelpunkt der Welt ju seben gewohnt sind, in den Schatten zu stellen droht. "Dummes Zeug! Das ist das große Wort, mit welchem sich die Mittelmäßigkeit, das Philistertum, am leichtesten und liebsten gegen alles Höhere, das imponierend Unbequeme, zu wappnen pflegt." Wie sehr imponiert ihnen dagegen der äußere Schein. Es braucht nur "Knacktert Witwe und Sohn", der Vertreter der großen Hamburger Firma, in die Wirtsstube zu Paddenau zu treten, von nichts Notiz zu nehmen, den ganzen Abend groß und gediegen zu bliden — und man sieht in ihm einen ungemein anständigen Menschen und einen Gast, wie er schon lange ersehnt worden ist. (Der Dräumling.) Aber Raabe erkennt auch, daß manche ehrbare Tüchtigkeit in den Philistern steckt. Nach dem berühmten Worte im "Abu Telfan" zieht der germanische Genius ein Drittel seiner Kraft aus dem Philisterium und bedarf immer wieder, um nicht von dem Riesen, dem Gedanken, erbrückt zu werden, der Berührung mit dem Boden, aus dem er erwachsen ist. Daher stehen die Philister bei Raabe nicht an letzter Stelle; sie bilden für ihn eine stete Quelle herzlichster Belustigung und heiterster Laune. "Es lebe Nippenburg und Bumsdorf! der Bierkrug und die Raffeekanne, der Strichstrumpf und das Tintenfaß!"

Und nun die Helden Raabes, in deren Wesen sich die tiefste Eigenart des Dichters zu erkennen gibt. Es sind die "wahren Menschen", die zugleich immer die seltensten sind. Vor ihnen hat er die größte Ehrerbietung; sie sind das größte Wunder der Welt, das er mit ehrfürchtigem Staunen betrachtet. Mit innigem Behagen und herzlichster Freude, der eigentlichen Quelle seines Humors, begleitet er sie Schritt für Schritt oder auch in einer sehr ernsten, der gemütvollen Betrachtungsweise wesensverwandten Stimmung tieser Ergriffenheit. Denn beide beruhen auf dem großen Gegensat der Welt.

Dabei bleibt Raabe immer gerecht. Seine Lieblinge sind keineswegs Mustermenschen, sondern ganze Menschen in aller Unvollkommenheit. Er sieht sehr wohl alle Schwächen und Wunderlichkeiten, hinter denen sich ihr süßer Kern verbirgt. Und im Leben geht es ihnen oft herzlich schlecht; gerade die seineren und tieseren Naturen scheitern häusig an dem plumpen Widerstand der Welt.

Aber innerlich sind sie Sieger. Der unsichtbare Reichtum des Herzens, einige lichte erhabene Sedanken voll ausopfernder Hingabe, ein Stüd sonniges Traumland der Phantasie heben sie über alle Not des Tages und der Stunde hinweg und entschädigen sie reichlich für alle äußeren Mißersolge, ja erfüllen sie troß aller äußeren

Stürme mit der größten inneren Gelassenheit oder todesmutigen Tapferkeit. Es sind die echten Lebenskämpfer, die, einem starken inneren Drange folgend, einsam ihren eigenen, selbstgewählten Weg gehen, unbekümmert um den John und Spott der Welt.

Und zugleich sind es die echten Lebenstünstler, die wahrhaft unabhängig und frei, selbstherrlich ihr Leben gestalten und darum nach dem altdeutschen Ausdruck ein "Wunschleben" führen. "Frei durchgeben! ift das nicht das größte Wort, das in diesem in Stricken und Banden liegenden Menschenleben gesprochen werden tann? Jawohl, sie rühmen sich ihrer Gelbständigkeit in allen Sassen, die armen Rinder der Erde; wenn ibnen das Glüd gut ist, dürfen sie ihre Retten vergoldet der Sonne entgegenhalten: bei den lachenden Göttern, wer geht frei durch?...." — Die Raabeschen Menschen überwinden die Welt mit einem freien Lachen, das nicht an sich selber denkt. Heldenhaftigkeit ist in ihnen und die Sonne, die Liebe. Innerlich gebieten sie über Leben und Tod. Gerne setzen sie ihr ganzes Leben an ein hobes Biel und nehmen freiwillig die äußerste Schmach und Erniedrigung auf sich, um es zu erreichen, wie "Stopftuchen"; aber sie können es auch in grimmem Humor selbst zerstören, wenn es ihnen unwert duntt, wie Belten Andres. (Atten des Vogelsangs.)

Wie schlicht und unansehnlich, wie wehrlos sind oft diese Lieblinge Raabes: alte, kümmerliche Frauen mit verwitterten Sesichtern, denen das gütige Schickal noch ein großes Liebeswert in die greisen, zitternden Hände legt; Lebensveteranen und Invaliden des harten Daseinskampfes mit zerschundenen, ja verstümmelten Gliedern, die doch den echten Lebensmut nicht verloren haben;

arme Kinder, die inmitten der Großstadt mehrere Tage an der Leiche der Mutter allein gelassen sind und doch tapfer aushalten, weil die Mutter es ihnen anbesohlen hat; verstoßene, gehetzte Menschen jeder Art, die doch trotz der höchsten Not sich selbst treu bleiben oder nur für andere und in anderen leben; sie alle gewinnen durch ihre schlichte innere Größe eine Bornehmheit und einen Abel, der höher steht als aller Abel, den die Welt verleihen kann. Ein Heldentum, von dem sie selbst am wenigsten wissen, zeichnet sie aus und webt einen Glorienschein von strahlendem Licht um ihre bleichen Stirnen.

Für ihre stille, bescheidene Urt ist kaum ein Wort bezeichnender als die Eingangsstelle zu den "Alten Neftern": "Eine Blume, die sich erschließt, macht keinen Lärm dabei ... Auf leisen Sohlen wandeln die Schönbeit, das wahre Slück und das echte Heldentum. Unbemerkt kommt alles, was Dauer haben wird, in dieser wechselnden, lärmvollen Welt voll falschen Heldentums, falschen Glücks und unechter Schönheit." Auf leisen Soblen wandelt bei Raabe die echte Schönheit: es ist jene Art dichterischer Schönheit, die nicht auf einmal unsere Sinne berauscht und unser Herz im Sturm erobert, auf die Dauer aber leicht Überdruß erregt, sondern jene langsam und unbemerkt in uns eindringende, die aber, hat sie einmal von uns Besitz genommen, uns nie wieder losläft. Sie ist untrennbar mit dem Edelmenschlichen. dem süßen Rern der Welt, verbunden und leuchtet in allen Werken Raabes aus unzähligen kleinen Zügen bervor. Wie fleidet es 3. B. den Vetter Aust Everstein, den großen unbeholfenen Jungen von noch nicht zwanzig Jahren, als er sich wegen des Miniaturabgusses der mediceischen Benus, die sich freilich in seiner niedrigen

Bauernstube auf dem großen Ofen gar seltsam ausnimmt, zu rechtsertigen gezwungen ist: "Es braucht ja keiner 's anzuguden, wenn er nicht mag; — ich habe mein Geld dafür gegeben, Friz. Sieh' mal, ihr andern und dann alle berühmten Menschen in der Welt habt nur das vor uns voraus, daß ihr euch vor dergleichen nicht fürchtet und schämt. Sud mal, mir geht es noch schwer ab, daß ich darüber rede, und ich täte es auch ganz gewiß nicht, wenn du nicht auch mit den anderen deine schlechten Wize darüber gemacht hättest. Laß mir aber nur mal einer einen mit dem Besenstiel dran rühren! Dafür hat die weiße Sipsmadam doch zuviel getostet!"

Welch ein Prachtmensch ist der Verse standierende Rettor Gustav Fischarth, dem man allein schon wegen seines berzerfrischenden Lachens gut sein muß. Er hat im Rabre 1859 die undankbare Aufgabe übernommen. auch in dem kleinen Sumpfftädtchen Vaddenau die Feier von Schillers hundertstem Geburtstag, die damals ganz Deutschland bewegte, in Szene zu setzen, und mit einem wahren todesverachtenden Idealismus tämpft er für Schiller gegen den bosbaft passiven Widerstand der Philister des Ortes und gegen die kleinliche Beschränktbeit des Ränke spinnenden Großhändlers "Knachtert Witwe und Sohn". — Der große Tag ist gekommen. Gebett von der hundsgemeinen, niederträchtigen Bosheit ist er nabe am Verzweifeln; aber nur ein Blid auf die Rolossalbuste des Dichters, die auf dem Marktplak aufgerichtet ist, hebt ihn wieder empor. "Einmal und nicht wieder!" sagt er zu ihr emporsehend, aber gleich darauf: "Und doch wieder, so oft du willst, hoher Freund und Meister!" — (Der Dräumling).

Seht da den Magister Noah Buchius! (Das Odfeld).

Dreikig Jahre hat er auf der hohen Schule zu Rlofter Amelungsborn seinen mübevollen Dienst getan, immer als gutmütiger Simplex verlacht und gehänselt, der Sündenbod und Romitus der Schule, die Zielscheibe des Wikes für Rollegen und Schüler. Und bei dem Umaug der Schule nach Rolaminden ist er wie das unnützeste. überflüssigste Stud Hausrat in seiner armseligen alten Mönchszelle zurückgelassen und auf ein wahrhaft tummerliches Altenteil bei dem harten Klosteramtmann gesetzt worden. Aber auch in ihm stedt tief verborgen die adelige Schönheit des unbewuften Heldentums. Als sich am 5. November 1761 die Schlacht zwischen dem Herzog Ferdinand und den Franzosen auf dem nahegelegenen Odfeld zusammenzieht und französische Marpheure in das Rlofter einbrechen, da wartet er sein Schickfal in seiner entlegenen Belle nicht ab, da geht er ihm mutig entgegen, in Sorge um seinen "besten und bofesten Plagegeist", den Aunter Thedel von Münchhausen, gewappnet und gestärkt durch die tägliche erfreuliche Beschäftigung mit dem Altertum, des Boethius consolatio philosophiae in der einen hinteren Roctasche. Und das Schickal nimmt den schwächlichen Greis am Schopfe und zauft ihn mitten im Schlacht- und Todesgewühl furchtbar bin und ber. Aber der Magister hält aus, stärker als die andern Flüchtlinge des Klosters, die sich um ihn gesammelt haben, wahrlich nicht der kleinste Held des Tages, vollständig entrückt dem augenblicklichen Gedränge und jeglichem Tumult dieser Erde, wie in einem Taumel begeisterter Trunkenheit darüber, dak er ein grokes Stud Weltgeschichte miterleben darf. Und als er gar seinem großen und guten Herzog Ferdinand, der auch aus seinem Nest Bevern stammt, dem Sieger von

Rrefeld und Minden, vorgeführt wird und nach seinen Wünschen gefragt wird, da hat er in seiner kindlich reinen Geele nichts, aber auch gar nichts für sich selber zu wünschen, um so mehr aber gute, ermunternde Worte für seinen großen gütigen Landsmann, die diesem gerade not tun. Und da beugt sich der geplagte Herzog von seinem Pferde herab, voll Bewunderung für diesen Menschen, reicht ihm die Rechte und schüttelt die nasse, hagere, verklamte Schulmeister- und Freundeshand.

Und nun noch ein Beispiel: Die schlichte, jugendliche Phoebe Hahnemener, die freiwillig ihrem Bruder, dem Pastor Prudens Hahnemener, in der ärmlichen, entlegenen harzer Dorfpfarre beim Gemeindedienst hilft. Nur ein gang großer Rünstler tann eine so garte, verschwiegene Frauengestalt von einer ganz einzigen seelischen Hoheit und Lieblichkeit schaffen mit ihrem großen, heiteren und mutigen Herzen, das doch nur selten auf ihr tief ernsthaftes Gesicht ein feines Lächeln hervorzaubert. Wieviel Leiden muß sie schon durchgemacht haben, dak sie so todessicher die unbeimliche Schwelle der Röthe übertreten kann, in der die von ihr gepflegte Frau des "Dorfratels" an Fledtyphus stirbt. Der Freiherr von Bielow, Professor der Staatswissenschaften, der auf turgen Besuch bei ihrem Bruder im Dorfe weilt, ist von Bewunderung für sie erfüllt und durch eine wunderbare Verkettung von Umständen macht er sich, um ihr bei ihrem Liebeswerk zu helfen, in einem Moment schöner Bingerissenheit - zu ihrem dereinstigen Grabnachbarn. Hier ist sehr fein der Unterschied zwischen der ruhelosen Beitlichteit, dem glänzenden Tagesleben und der erhabenen inneren Rube, dem zeitlosen Frieden gezeichnet. Auch der überaus weltgewandte Professor hat ein mutiges, heiteres Herz, einen kühnen Lebensmut. Und doch geht auch er "mit der Stunde". Raum hat er den Bannfreis Phoebes und ihres Friedens verlassen, da hat ihn die Weltlichkeit wieder mit tausend lockenden Armen. Tief bereut er seine Gebundenheit nach dem Tode: sie erfüllt ihn mit steter innerer Unrube und macht sein späteres Leben zu einer Lüge. Was gibt aber der armen, grausam im Stich gelassenen Phoebe, die ihm ihr reines Vertrauen geschenkt hat, die Kraft, auch dies zu ertragen, ja seiner nur mit tiefem Mitgefühl zu gedenken und ihn, als er schwer erkrankt, mit aufopfernder Hingabe zu pflegen? Bei ihren Kindern in Halah, in Schmerzhausen ift sie in ihren Gedanten, bei den idiotischen Rindern, die sie früher gepflegt hat und die nicht von ihr lassen wollten, als sie zu ihrem Bruder ging, "und eben lächelt sie und spricht leise: daß mir teines den Reigen stört, sonst muß ich bose werden", sie, die einzig Ruhige unter all den unruhigen Gästen. (Unruhige Gäste.)

Es tann hier nur noch angedeutet werden, wie Raabes bewundernswerte Technit in seinen reisen Werten seine innere Eigenart zum vollendeten Ausdruck bringt. Das Tiesste, Letzte und Seheimste wird nur ganz zart und distret behandelt. Serade die oft wunderliche Verschämtheit der Raabeschen Menschen und ihre tiese Verschwiegenheit, die einen großen Teil ihrer Charakterschönheit ausmacht, wird auch vom Dichter mit allen Reizen reiner, unantastbarer Reuschheit dargestellt. Ihre starten Sesühle, die sie so schen Blick, einer unbewusten Seste, einem notgedrungenen stammelnden Wort erraten werden. So ist in den "Akten des Vogelsangs" niemals von Liebe die Rede, obwohl der gefühlsweiche

Held des Romans, Belten Andres, der tapferste und närrischste der Menschen, sein ganzes Herz an seine Jugendgespielin Helene Trohendorf gehängt hat und sie allein die belebende Sonne seines Daseins ist. Ebenso wird die Art der reinen Neigung, die Phoebe dem Prosessor entgegenbringt, der nur störend in ihren Kreis eingetreten ist, durch tein Wort näher bestimmt. Es wird nur gesagt, daß sie einen sehr schweren Kampf zu bestehen gehabt hat, und man sieht einmal, daß sie geweint hat.

Doch genug. Der Verfasser ist sich bewußt, nur einen unvollkommenen Beitrag zu dem unerschöpflichen Thema von der Eigenart Raabes gegeben zu haben. Dennoch glaubt er sich berechtigt, zum Schluß ein persönliches Bekenntnis zu wagen: Raabe ist ihm der Dichter, der ihm vor allen andern heute berusen zu sein scheint, ein großer Erzieher des deutschen Volkes zu werden, wie nur die edelsten Seister der Nation, neben Goethe und Schiller, Rant, Fichte und wenigen anderen, der wie sie ein ewiges, unvergängliches Denkmal verdient im Herzen des deutschen Volkes.

## Zwei Gedichte von Wilhelm Raabe.

(Das erste geschrieben am 13. August 1860, nur gedruckt in der Novelle "Auf dunkelm Grunde" in "Westermanns Monatsheften", Juli 1861; das andere geschrieben am 2. Juli 1870, zuerst gedruckt im Eckart, September 1907.)

Porüber.

Nun ist es vorüber, Nun ist es geschehn, Die Donner verrollen, Die Wolken verwehn. Es leuchtet, es blitzet Die Wiese, der Wald. Was eben noch dunkel, Wie hellt's sich so bald!

Nun ist es geschehen, Nun ist es getan; Es war ja ein Traum nur, Es war nur ein Wahn!

Vom Zweige es träufet, Die Wimper ab auch; Wie funkeln die Tropfen Am Blättlein und Aug'!

Wie leuchtet die Sonne Mit glänzendem Schein, Über Berg, über Tal Ins Herz mir hinein!

Abschied von Stuttgart.

Einmal sah er noch vom Wagen Auf der Freunde Kreis zurück, Und der Glanz von Jahr und Tagen Orängte sich in einen Blick.

Aus der Ferne welch ein Klingen, Aus der Nähe welch ein Klang! Und im Rauschen mächt'ger Schwingen Wird dem Wandrer fremd und bang. Horch, ein Rufen von den Hügeln, — Und ein Winken aus dem Tal! Ziehst du fort auf eignen Flügeln? Ist's dein Schickal? Deine Wahl? —

Sieh, da kommt's von allen Seiten, Lang vergessen, neu belebt, Grüßend im Vorübergleiten Licht und Dunkelheit verwebt;

Winterschnee und Blütenbäume, Lust'ger Weg durch Feld und Hain, Lebensnot und Dichterträume, Klug Gespräch bei Lampenschein!

Und die trauten Stimmen sagen: Weißt du noch?.. O denke dran! Alles mußt du mit dir tragen, Was dich hierher binden kann!

Uber deinem Jaupte Schwingen; Aber Blei an deinem Fuß! Stets in deinen Norden dringen Wird des Südens warmer Gruß! —

Und vom Wagen in die Runde Reicht der Freund jetzt still die Hand; Leuchten wird in ferner Stunde, Was im Augenblick verschwand!

## Wilhelm Raabe und die Kleiderseller\*).

Von Wilhelm Brandes (Wolfenbüttel).

I.

Wo immer in diesen letten Jahrzehnten, zumal seit den Jubiläumstagen von 1901 und 1906, von Wilhelm Raabe, seinem Leben und Wesen in seiner alten Stadt Braunschweig berichtet ist in Schrift und Druck, da hat wohl selten die Bemerkung gefehlt, daß er seine abendliche Erholung in dem Rreise der "Rleiderseller" zu suchen pflege. Und je nach dem Wissen und der persönlichen Erfahrung des Erzählers erhielt dabei der Kreis sein schmückendes Beiwort, als etwa der "fröhliche" oder der "wunderbare" oder der "getreue" oder auch der "trunkfeste". Rede dieser Bezeichnungen und einige dergleichen mehr ftimmen zur Sache; die Rleiderseller selbst aber benennen sich seit lange mit dem schönen Charafteristitum der "ehrlichen", und diesem Gelbstruhmestitel gemäß will im folgenden einer, der länger als ein Vierteljahrhundert zu ihnen gehört, von der Vereinigung Bericht geben und von dem, was Wilhelm Raabe wirklich darin gesucht und gefunden hat.

Ein phantasiebegabtes und philologisch geschultes Mitglied der Gemeinde hat einst in ihrem Auftrage eine Urgeschichte der Kleiderseller geschrieben und darin ihren Ursprung dis tief ins hellenische Altertum zurückverfolgt. Da sind die "Seller", wie der gekürzte Name lautet, mit dem sie sich mund- und versgerecht zu nennen lieben, nichts anderes und nichts geringeres, als die Nachsahren jener Sellod andrewoodes xamaevran, die nach Homer in

<sup>\*)</sup> Diese Abhandlung ist im 1. Jahrgang des "Edart" September 1907 erschienen; das Heft ist vergriffen.

grauer Vorzeit das uralte Zeusheiligtum von Dodona umwohnten und als  $imop \eta rai$  des Gottes aus dem Wipfelkauschen seiner Eichen sich und den andern seinen Willen in Gegenwart und Zukunft deuteten. Der Historiter knüpft daran manche seine und tiessinnige Betrachtung über das Fortleben dieser Beschäftigung und jener eigentümlichen Gewohnheiten dis auf unsere Zeit und weiß auch sonst allerhand erstaunliche Übereinstimmungen zwischen Ahnen und Enkeln aussindig zu machen, wie nur je ein Mann, der seinen Familienstammbaum mit kühnen Konstruktionen auf Moses oder Wittekind zurücksührt. Allein die oben belobte Ehrlichteit zwingt uns, von dieser schönen Phantasie rund drittehalbtausend Jahre abzuziehen und die Ansänge der Kleiderseller zu Braunschweig auf das Jahr 1859 zu verschieben.

Damals nämlich befann sich die gute Stadt darauf, daß sie nach gern und gläubig angenommener Überlieferung demnächst auf ein tausendjähriges Bestehen zurücklicken könne. Sie rüftete also für 1861 eine großartige "Jubelfeier" und erkannte in der Vorbereitung und noch mehr in der Stimmung des stolzen Festes selber die Ehrenpflicht, die Denkmäler und Überbleibsel ihrer Vergangenheit zu bleibendem Gedächtnis zu sammeln. Urfunden und Chroniten wurden zusammengetragen und mit ihrer Veröffentlichung begonnen; zugleich aber gab ein eifriger Lotalpatriot und fleißiger Schöngeist, der wadere Dr. Rarl Schiller - berfelbe, deffen langjährigen Bemühungen man das Rietschelsche Lessingdenkmal verdankt - die Anregung, ein städtisches Museum zu schaffen. Er gründete zu diesem Zwede eine zwanglose Vereinigung Gleichgesinnter, die es sich zur Aufgabe machten, Runft- und Rulturdokumente der heimischen Vergangen-

beit, Bilber, Münzen, Schriften, Geräte aller Urt in öffentlichem und privatem Besit aufzuspuren und, wenn nötig, für Geld, meift aber für gute Worte zu erwerben, was in jener unhistorischen und gegen solchen "Kram und Trödel" gleichgültigen Zeit ohne Schwierigkeit geschah. Die so gesammelten Schätze füllen heute die weiten Räume eines prächtigen Neubaues und gehören zu ben wirklichen Sehenswürdigkeiten der Welfenstadt. aber jedes Ding einen Namen haben will und die Sammler bei ihrer Tätigkeit den Trödlern ins Handwert zu pfuschen schienen, so nannte man sie scherzweise und nannten sie sich selber mit dem Namen, den damals in Braunschweig und wohl auch sonst in Niedersachsen die Althändler führten, "Rleiderseller" — von demselben Wort, das auch im Englischen to sell und in Zusammensetzungen wie bookseller noch erhalten ift. Die wirklichen Althändler erfuhren von der Konturrenz zuerst, als Schiller durch ein Inserat in den "Anzeigen" eine Versammlung der "Rleiderseller zu Braunschweig" auf den und den Tag im Restaurant zum "Gieseler" anberaumte. Un diesem Tage sollen dann die echten und die falschen Trödler zu beiderseitiger Verwunderung einander gegenübergesessen haben, bis die zünftigen den "ehrlichen" brummend das Feld räumten.

Bis in den Anfang der siedziger Jahre behielt der Kreis seine ursprüngliche, nur auf das allgemeine Interesse an Stadt- und Landesgeschichte erweiterte Bestimmung und Bedeutung. Er war damals sehr zahlreich, und ich erinnere mich noch aus meiner Primanerzeit um 1870, daß die ehrwürdige Versammlung an ihren Nachmittagen den langen Saal jenes Lokals an langer Tafel füllte. Bald danach aber geriet sie in Abnahme: führende

Männer starben baraus hinweg, andere zogen fort, wie Wilhelm Rohmann nach Oresden, die streng historisch Gerichteten aber sanden in dem neuen Zweigverein des Harzgeschichtsvereins eine Stätte, auch in Schrift und Orud zu wirken, und so blieb schließlich nur eine engere Gruppe zusammen, die allgemach ganz andere Ziele verfolgte und den alten Namen mit neuem Sinn erfüllte. Als ich im Winter 1881 zum erstenmal die Gesellschaft aufsuchte, saßen wir selbsünft in einer stillen Ede des "Gieselers", und die Stunde, in der man kam und ging, war eine erheblich spätere geworden. Unter den vier Männern aber, die diesmal den alten Namen vertraten, saß der, um deswillen ich gekommen war, Wilhelm Raabe.

Bald nachdem er im Sommer 1870 in die Heimat zurückgekehrt und im besten Schwabenalter aus einem Stuttgarter Metölen ein Braunschweiger Vollbürger geworden war, hatte ihn ein Nachbar und neugewonnener Freund vom "Rrähenfelde", der nabezu gleichaltrige Stadtarchivar Hänselmann, bei den Rleidersellern eingeführt. Seitdem hatte er ein Jahrzehnt alle Phasen der Verwandlung der Gesellschaft, ihre Wanderung von einer Stätte zur andern — selbst bei "Wurste-Bartels" Hinter den lieben Frauen hatten sie zeitweilig Unterstand gesucht — ihren äußerlichen Niedergang und ihre innere Erhöhung getreulich mitgemacht und zu dem, was Neues sich aus der alten Trödlergemeinde entpuppt hatte, selber sein gutes, ja wohl das beste Teil beigetragen. Was dies Neue war, das will ich mit seiner Erlaubnis ihn selber sagen lassen wörtlich, wie er es am 13. September 1881 bei der nur in dieser heimatlichen Enge begangenen Reier seines fünfzigsten Geburtstages von einem "Gedenkzettel in Sedez", den er "aus der Brufttasche zog", vorgelesen hat:

"Liebe Herren und Freunde! Sie haben mir eine große Ehre angetan und eine große Freude gemacht. Ich nehme beides an, aber für uns alle heute abend.

Eine Tatsache ist es, daß ich immer noch derselbe ausgezeichnete Redner bin, als welchen Sie mich bei so hundertsachen angenehmen und unangenehmen Gelegenbeiten kennen gelernt haben und zu würdigen wußten. Nehmen Sie es heute also schriftlich, was ich Ihnen zu sagen habe!

Wohl hat mir unser, in dieser Hinsicht ganz besonders tompetenter guter Freund Rincklake dann und wann ein Schandmaul zugeschoben (wo das an mir sitt, weiß ich nicht); aber eines weiß ich, daß ich immerdar seit mehr denn zehn Jahren mit jedem Körper- und Seelenteil zu dem eisernen Bestande dieses wunderbaren Kleidersellertisches gehört habe und unbewegt über gute und böse Perioden, über Ebbe und Flut mit der unerschütterlichen Sewisheit: Wir bleiben! hingesehen habe.

Ob wir heute zu zwanzig oder dreißig zu Tische sitzen, oder morgen zu drei — es ist gleichgültig: Wir sind da. Wir haben in uns alles, was es möglich macht, dann und wann (in unserem besondern Falle wenigstens alle Woche einmal!) einen gesunden Atemzug zu tun. Und rundum sind Nägel genug an der Wand vorhanden, um jedwede Kappe daran auszuhängen.

Es hat wohl schon mancher die seinige genommen mit dem besten Willen wegzugehen und wegzubleiben; aber möglich gemacht hat er's nicht. Er ist wiedergekommen, und wir haben nicht einmal danach hingesehen, wenn er seine Rappe von neuem aushing. So muß es sein unter auserwählten Männern und wahren Menschen!

Meine lieben Herren und Freunde; wir können uns nicht anders wollen, als wir sind; und entbehren können wir einander gar nicht. So wollen wir bleiben, wie wir sein müssen: bescheiden und frech, still und großschnauzig, kurz so bunt wie möglich.

Unter uns hat keiner vor dem andern etwas voraus. Was gelten uns Jahre? Rennen wir nicht! wir sind alle eines Alters! — Schöne, höfliche, löbliche Eigenschaften? Wir wissen alle, wo uns der alte Adam zu enge ist und stellenweise aus den Nähten geht! — Was gehen uns Amt und Würden an? Wir sind alle des nämlichen Ranges und wissen uns allesamt mit demselben buntscheckigten Fell überzogen! — Geld tut es gar nicht unter uns! — Wir sind die Leute, die frei durchgeben durch die Philisterwelt, und holen wir uns einmal einen von uns besonders heraus (wie heute abend), um unser Mütchen an ihm zu kühlen und das an ihm zu feiern, was man draußen im Philistertum ein Jubiläum nennt, so geschieht das auch immer sub specie aeternitatis, nämlich der Aeternität der treuen, unverwüstlichen Genossenschaft der Kleiderseller zu Braunschweig. Wir begeben nur Gesamtfeste, und der einzelne Trödelhändler hat sich einfach ruhig gefallen zu lassen, was man zufällig mit ihm vornimmt!

In diesem Sinne einzig und allein lasse auch ich mir ruhig gefallen, was man heute abend mit mir anfängt, denn in diesem Sinne wird die Rleidersellerei blühen und immerdar gedeihen. Unter allen Umständen und irdischen Zufälligkeiten: wie heute, wo der Kreis voll geschlossen ist, so wenn morgen einer allein am Tische



Ernst Müller-Braunschweig: Raabe-Büste von 1904.

sist, auf den zweiten wartet und von dem endlich auch noch hereinsidernden dritten das melancholische Wort hört: "Also das sind nun die Trümmer dieser schönen Welt!"

Liebe Freunde, an dem Abend, in der Mitternacht, wann einer von uns wirklich allein sizen bleibt, sich als einzelner fühlend, und ihm der Trunk im Slase absteht — dann sieht es schlimm aus in dieser alten Stadt Braunschweig. Es steht schlecht um die Kneipe darin! Und hätte sie, die Stadt, ihre jezige Bevölkerung verdoppelt und verzehnsacht, sie wäre doch ein ödes Nest. Ohim und Zihim möchten sie vollauf bevölkern und in ihr tanzen, aber sie wäre kein Ausenthalt mehr für einen anständigen, wirklichen Menschen. Es wäre ein Trödel wohl geblieben, aber die, welche immer mit dem Trödel Bescheid wußten, wären nicht mehr vorhanden. Abgestanden wäre alles mit dem letzen Rest in dem letzen Slase des letzen Rleidersellers.

So, liebe Freunde, in dem Sinne, daß unter uns allewege jeder das Sanze darstellt und die Gesamtheit den Einzelnen, lebe der Rleiderseller in saecula saeculorum — hoch!"

Was der Rleidersellerjubilar von 1881 seiner Zunft als das ihr Eigentümliche und Bleibende nachrühmt und anwünscht, das wiederholte er zwanzig Jahre später, als am Tage nach der glänzenden siedzigsten Geburtstagsseier, an der diesmal das ganze literarische Deutschland teilgenommen, wiederum der engere Kreis mit werten Gästen von draußen sich in der alten Gellerherberge zum "Grünen Jäger" zusammengetan hatte, wiederholte es mit denselben Worten und hatte auch jeht nichts davon ab- und nichts hinzuzutun: "So waren wir, so sind wir, so bleiben wir!"

Wer aber in Wilhelm Raabes Dichtung heimisch ist, der erkennt, wie der Redner in diese Gemeinschaft sein Abeal einer geselligen Vereinigung freier und denkender Männer deutscher Art hineinsieht und hineinzutragen bemüht ist. "Frei durchgeben!" Wir erinnern uns der Stelle aus dem "Deutschen Abel", die ebenda steht, wo uns der Dichter zu den guten Gesellen in "Bukemanns Reller" führt: "Frei durchgehen!" Ist das nicht das größte Wort, das in diesem in Striden und Banden liegenden Menschenleben gesprochen werden kann? Jawohl, sie rühmen sich ihrer Gelbständigkeit in allen Gassen, die armen Kinder der Erde: wenn ihnen das Glück aut ift, dürfen sie ihre Retten vergoldet der Sonne entgegenhalten: bei den lachenden Söttern, wer geht frei durch? Niemand anders als derjenige, welcher Glück hat beim Schmuggel nach Avalun, der auf Seitenpfaden sich durch die Waldwildnis zwängt und geduckt bei Nacht über die Heide schleicht." Raabes Rleiderseller sind eben die, die "alles in sich haben, dann und wann" die Bedingungen und Hemmungen, die Unterschiede und Werte, Retten und Gold dieses sogenannten wirklichen Lebens zu suspendieren und rein als Menschen unter sich "einen gefunden Atemzug zu tun". Andere Völker und andere Zeiten haben wohl ihren "Schmuggel nach Avalun auf Seitenpfaden" in anderen Formen betrieben. Es ist aber nun einmal hergebrachte deutsche Art, die Art eines Volkes, dessen "Genius ein Drittel seiner Rraft aus dem Philistertum zieht" und dessen "hohe Männer" sogar alle ein wenig "aus Nippenburg kommen", dies gern gesellig an einem langen oder runden Tische zu tun und mit einem auten Trunk zur Hand, der wahrlich nicht Zwed und ebensowenig Mittel ihrer Weltflucht ins freie Menschentum ist, wohl aber ein dazu einstimmendes Akzidens, das übrigens ebendarum bei keinem heiligen und keinem profanen Seelenmahle der Weltgeschichte je gesehlt hat. Item, mit dem oder ohne das, das Wesentliche bleibt in allen dergleichen Semeinschaften, sosern sie echt sind, daß der einzelne das Sehnen hat, aus der Enge herauszukommen, und zugleich den guten Willen, das "Ich, den dunkeln Despoten" in sich abzusehen und — was schwerer ist — auch lachenden Mutes von anderen absehen zu lassen. Dabei "wehet ein Mann den andern", wie ein Messer das andere, aber das Ergebnis ist keine schneidende Schärfe, sondern nur die klare Objektivität im Denken und Empfinden, die uns aus der schlimmsten, der eigenen Sefangenschaft erlösen kann.

## II.

Solchem Raabeschen Ideal hat "der Rleiderseller" sich nachzubilden versucht, bewußt und unbewußt. Selang es ihm? Sewiß nicht immer, noch allemal: ich weiß Zeiten und Abende genug, wo er sich in Red und Weisheit nicht merklich von anderen deutschen Stammtischen guter Art unterschied und Säste, die sich besonderes vermuten gewesen waren, einigermaßen enttäuscht abzogen. Aber er war sich dann auch seiner Schwäche empfindlich bewußt, denn er bewahrte das Bild dessen, das er sein sollte und wollte, in getreuem Herzen, und seine Redner und Liedersänger wurden nicht müde, es sich selber und der Semeinschaft immer wieder in neuen Formen zu suggerieren:

"Ein Luftschiff weiß ich sondrer Art, Ift seit schier dreißig Jahren,

į

Wochein wochaus dieselbe Fahrt Hinauf ins Blau gefahren; Es trägt ein wundersames Volk Aus Erdenlärm und -wehe Durch Nebeldunst und Regenwolk Empor zu Sonnennähe.

Von allerhand Humoren schwillt Die bunte Kugel droben, Jed' Wort, das frei vom Herzen quillt, Sibt einen Ruck nach oben; Und weht dazu ein frischer Wind Und läßt die Gondel schwingen — Ob zwei, ob zwölf im Schifflein sind, Der Aufflug muß gelingen!"

Oder in anderm Con, das Hier der Umwelt mit dem Dort der Gemeinschaft kontrastierend:

"Hier war das Nein, dort ist das Ja, Das Trennen hier, dort das Verbinden, Wer schon sich weltverloren sah, Lernt wieder sich ins Sanze sinden; Verdrossen wich er aus der Welt Ins lichte Heim der Sellerbrüder — Die Brust von Lebelust geschwellt, So kehrt er zu der Arbeit wieder: Der Nebel, der sein Aug' umspann, Die Trübsal, die er sah und sann, Was andre, was er selbst verböst — In diesem Lichte ward's gelöst!"

All solches Singen und Sagen hätte freilich nichts gewirtt, noch weniger auf Jahrzehnte bei immer neu herauftommenden Generationen vorgehalten, wenn die Lehre nicht zugleich gelebt, von den Reifern und den Altern den andern vorgelebt ware. Selbstverständlich, dak auch hierin Wilhelm Raabe das Vorbild gab. Wie der große Humorist, der damals auf der Röhe seines Schaffens stand, den "Abu Telfan" und den "Schüdderump" und die "Alten Nefter" geschrieben hatte und sich selber sehr wohl bewuft war, was diese Bücher und ihr Schöpfer bedeuteten, in jener Rede mit keinem Worte seiner Dichterschaft gedenkt, noch gar etwas vor den andern damit voraus haben will, so hat er sich ihnen auch in praxi nie anders, denn als gleicher Lebenstamerad gegeben, als "Genosse unter Mitgenossen" in Ernst und Laune, Tollheit und Erhebung. Allerdings galt auch damals der Prophet noch nicht im Vaterlande. Bei dem Braunschweiger Schriftstellertage 1882 konnte ein heimisches Komiteemitglied sein naives Erstaunen äußern: "Nun seh' einer unsern Raabe an! Verkehrt da zwischen den großen Leuten" — den Friedrich, Träger, Lindau, Blumenthal — "ganz als wenn . . . . . Uuch von den Rleidersellern selber hatten die allermeisten ihm über den "Hungerpastor" hinaus nicht folgen können, schwiegen sich also aus oder schalten den "greulichen Bessimisten", und ihre volle Anerkennung galt immer eher dem Menschen als dem Schriftsteller:

> "Doch hat er vieles gut gemacht Und manches schöne Buch erdacht, Das hübsche Mädchen lesen, Und ist von aller Afferei Ein Todseind stets gewesen."

So schwieg denn auch Raabe hier von seinen Sachen oder gab kurz abwehrende Antworten, bis er inne ward,

daß das jüngere Seschlecht ihm wirklich — langsam — nachtam. Aber sein Schein und Wesen sondernder Scharfblick, sein schlagendes, oft taustisches Urteil, dazu sein unbeirrbar sicheres und richtiges Empfinden ließen in ihm auch ohne das stets den geistigen Führer erkennen.

Es wäre jedoch schweres Unrecht, darüber der anderen "erlesenen Männer und wahren Menschen" zu vergessen, denen er in seiner Rede die Hand bietet, und vor allem eines, der kaum einen geringeren, lange Zeit sogar einen unmittelbar stärkeren Einfluß zumal auf die Jüngeren geübt hat: der schon genannte Stadtarchivar Ludwig Hänselmann.

Als eines schwäbischen Vaters und einer niedersächsischen Mutter Sohn in Braunschweig geboren und fast von Rindesbeinen an historischen Studien zugewandt. dann ein Lieblingsschüler Dropsens, hatte er seit 1859 die Leitung des städtischen Archivs und der Stadtbibliothet und die Herausgabe der Urtunden und Chroniten übertragen erhalten. Von da ab widmete er sich wissenschaftlich ganz der Erforschung und Darstellung der beimischen Vergangenheit. Seine zahlreichen und zum Teil sehr umfänglichen, immer bis zur Runftwertform vollendeten Arbeiten auf diesem Felde, die ihm u. a. den Göttinger doctor juris honoris causa eintrugen und für alle Zeit einen Platz unter den Meistern des Faches sichern, erstreden sich über das ganze Gebiet von der Urzeit der Stadt bis ins neunzehnte Jahrhundert. Aber die Heimat seines Herzens war das ausgehende Mittelalter, dessen ebenso reiches und weiches, als ternig traftvolles Adiom, das Mittelniederdeutsche, er sprachlich und stilistisch, wie kaum je ein anderer, beherrschte, dessen Denk- und Empfindungsweise ihm vielleicht vertrauter,

sicherlich näher war, als die seiner eigenen Reit. Es war nicht bloß die Schlegelsche prédilection d'artiste, sondern es entsprach einer Neigung des ganzen Menschen, der bei aller tritischen Schärfe in historischen Dingen sich gläubig in Görres' Mystit und in spiritistische Philosopheme versenken konnte, daß er sich auch als Dichter gerade in dieser Periode heimisch machte; wie volltommen und in seiner Art ohnegleichen, das zeigen seine zuerft im "Dabeim" erschienenen Geschichten "Unterm Löwensteine". meisterliche Novellenbuch hat Dies leider nicht einmal in der Heimat die Verbreitung gefunden, die es im Vaterlande verdiente. Das ist um so bedauerlicher, als dieser mangelnde äußere Erfolg ihn in seinen größeren Unläufen gleicher Urt erlahmen und drei geschichtliche Romane aus den Reiten por und während der Reformation nicht über die ersten Bücher binaustommen ließ. Für die Rleiderseller war er n e b e n dem "Raabenvater" recht eigentlich der gewinnende und zusammenhaltende Geift, "die Sänselmutter". Freilich klingt die Kormel, in die er das Wesen der Vereinigung zu fassen suchte, erheblich schärfer als die Raabesche und scheint das profanum vulgus unerbittlich auszuschließen: "Die Rleidersellerei ist das fleischgewordene Prinzip des wahren Freisinns, die echte Darlebung des Gegensates, die prattische Korrettur aller Philisterei. Nicht nur der groben, handgreiflichen, welche sich breitspurig und großmäulig auf allen Gassen einherschrotet - nein, auch der abaeklärten und abgefeimten, die den Besten zeitweilig anfliegt und stellenweise aufs Maul schlägt. Die Rleiderfeller find ein Bund von Auguren, die fich das Bedürfnis gerettet haben, zu Zeiten ihr priefterlich Rleid abzulegen und ungeniert einander in die Rabne zu lachen. Gie

sind ein Verein von forschenden Liebhabern des nacten Abams, ehrlich beflissen, diesem Geschöpfe, einerlei, ob es gerade in Mir oder in Dir oder in Ihm auf das theatrum anatomicum gezerrt wird, die Puten aus den Schwären zu drücken und unter die Nase zu halten stets mit berginnigem Vergnügen, nie aber mit Schabenfreude, sondern immer ein jeglicher durchdrungen von dem stillen Bekenntnis: Nil humani a me alienum puto." Auch hat er in manchen seiner "Kleiderseller-Schampfernölleten" seiner satirischen Aber den Lauf gelassen, wie es nur in dieser Gesellschaft möglich war. Aber im Grunde war er doch, wie ein durch und durch barmonisches und in Gott pergnügtes Gemüt, so eine kindlich irenische Natur, und die Güte seines Herzens, der gesunde Humor und die anmutige Laune seiner Dittion in Rede und Schrift milberten die Schärfen seiner "vivisektorischen Kritit" und machten ihn sogar zum berufenen Vermittler streitender Geister und zum Beschwichtiger allzu stürmischer Bewegungen. So konnte ihn ein Gellerlied dem Söttinger Diplom zum Trotz zum doctor medicinae freieren:

> "Wer hat wie er beim Gerstensaft Der Zeit den Puls gefühlt, Der tollgewordnen Wissenschaft Den Wassertopf gefühlt? Wer hat wie er als Anatom Seziert der Menschheit Weh? Wer wies in Mecklenburg und Kom Die einz'ge Panacee?

Oft wenn ihr euch den Kopf verkeilt Mit Zungenschlag und -stich — Toebel, Wubelm Raabe. Er war's, der jedem unverweilt Ein Liebespflaster strich; Und oft, wenn Pan gestorben schien Und der Humor verreckt, Hat dieses Meisters Sprüchlein ihn Von Toten auserweckt."

In Prunt- und Stachelreben aus dem Stegreif unübertroffen entwicklte er je länger je mehr auch eine wirkliche Meisterschaft in gebundener Rede: ich stehe nicht an, ihm unter den Verspoeten der Sellerei den Kranz zuzuertennen. Ob in Sprache und Seist eines beliebigen vergangenen Jahrhunderts oder in den geschliffensten modernen Formen, ob turz und derb oder in eigens ersonnenen fast überkünstlichen Strophen alle Maße und Töne waren ihm recht, sie spielend leicht mit eigenem Sehalt zu erfüllen. Wie frisch und echt setzt sein "Trusliedlein der löblichen Kleiderseller" ein:

"Der herbst treidt an, bestellt seind tuch ondt keller, Auff man fur man, wolweise Kleyderseller, Versamlet euch zu hauff Vndt last der welt den lauff, Last sie ins aschgraw faren.

Euch frumbt zu diser frist, Dz jr ein bencklin wist, Druff hert vndt sterk jr wol mügt waren.

Hui wie mit blast auß nordt die winde wehen, Weh dz der glast des summers mus zergehen, Sint rauchreiff, schnee vndt eiß Sich prauchen jrer weiß. Ei narr, ruck her zum sewer, Alwo wir sunder wand Ben ratt, scherk, sang vndt klangk Bestehn des winters ebentewer.

Oweh der welt, von hundertt tausendt zungen Ir schreyen gellt, derweill mit nott umrungen. Sie gier- vndt neidtbewegt
Umb schimlicht brodt sich schlegt,
Daran den todt zu fressen.
Sit her gesell vndt lach,
Hie friedt vndt gutt gemach,
Hie nott vndt streitt vndt todt vergessen.

Mit sawerm schweiß wandt ider seiner straßen Off diser reiß vndt martelt sich ohn maßen, Ob paß, geleidt vndt zoll Nit tewer werden woll, Der sedel im gar schwinden. Far hin, erh dolle meutt, Wir sellerordens seutt Wölln vns ohn plag zur grube sinden."

Und wie schelmisch-grotest entwirft er am Schluß, nachdem er einem halben Dutzend andern "die Putzen aus den Schwären gedrückt", sein eigenes Porträt:

"Ein schreibersknecht, beschüttet mit charteken, Nährt karg vndt schlecht von wurdeln sich vnd queden, Frist allen vnflat ein, Vermag nit pier noch wein, Muß schmach vndt honspott dulden.

Hie findt er vberschwangt An speiß undt lindem tranck Undt guter trauttgesellen hulden. In einer nacht, do er mit muden sinnen Ombsunst bedacht, was maß er mucht gewinnen Off morgen ein stuck brott, Nachdem in hungers nott Er heute schier verkrummet, Satt er vndt sung dit lied, Lullt sich in ruh vndt friedt Ondt warf dahin sein sorgenkummet."

Rein Wunder nach alledem, daß sich die Rleidersellerei lange liebe Jahre nicht minder zu ihm als zu
seinem großen Freunde bekannte und beide als ihres
"Reiches Kronjuwele, des Gellerleibes Doppelseele" einschäfte:

"Ist er einst hin mit Raaben Mag man uns Epigonenpack Im "Nickerkult" begraben!"

Ohne entfernt an die geistige Bedeutung der beiden Diosturen, des sterblichen und des unsterblichen, zu reichen, muß doch an dritter Stelle Theodor of einway genannt werden, der aus Amerika wieder heimgekehrte Mitinhaber und europäische Vertreter der Neuporter Pianofortesirma Steinway & Sons. Zum smarten Geschäftsmann sehlte "Thededen Steinweg dem goden gesellen", dem Mann mit dem Riesenkörper, dem mächtigen Haupt und den klugen, blizenden Augen mehr als er selber glaubte; vor allem aber hatte er einiges zuviel, das ihn bei den Jankees nicht dauern ließ: eine gerade deutschredende Biederkeit, ein weiches, leicht überströmendes Herz und einen Hang zu idealistischer Phantastik, der seine Geschichten immer doppelt schön und wunderbar gestaltete. Mit Raabe verband ihn alte

Bekanntschaft: sie hatten schon anno 1859 das Schillersest in Wolsenbüttel zusammen inszeniert, wobei Steinway die Festrede und Raabe das Festgedicht lieserte — allerhand aus dieser Feier ist in den "Dräumling" eingesschossen. Als die größte oder vielmehr die einzige Finanztraft der Rleiderseller sorgte der "weltberühmte Theodor" zumeist für den Druck ihrer Sesellschaftslieder und sonstigen Verlautbarungen, und sein gastfreies Haus hat manches außerordentliche Symposion der Brüderschaft gesehen, deren Fröhlichkeit seine Herzensfreude und ihm Dankes genug war. Sein vorzeitiger Tod im Frühjahr 1889 ließ eine langempfundene Lücke, und schmerzlich klang es ihm aus den Reihen der Setreuen nach:

"Nein, lieber Freund, das war nicht recht gehandelt! Du wolltest nur ein kleines Weilchen ruhn, Dann kämst du nach, versprachest du — und nun Bist du ganz sacht auf ewig fortgewandelt... Und hatten uns doch noch so viel zu sagen! Manch keder Liederpseil blieb unbesiedert, Manch Wort und Werk der Liebe unerwidert, Das wir nun still auf treuem Herzen tragen."

Und weiter drängen sie herauf, die vertrauten Schatten: da ist Bernhard Ubeten, lange Zeit der Alteste der Taselrunde, von Beruf "ein Advokate, den man nicht in Serichten sieht", von Natur Privatgelehrter, als Politiker Land- und Reichstagsabgeordneter von freisinniger Färbung, auch eine Reihe von Jahren Liebhaber-Redakteur des "Tageblatts", als Schriststeller Versasser eines vergessenen Romans "Greisensee" und einer vortrefslichen, noch heute lebendigen Novelle "Eine Nacht", die sein alter Freund Paul Kense in

den "Deutschen Novellenschak" aufnahm\*) — ein feiner Seift, der sich an dem Besten der Weltliteratur gebildet hatte und in sicherer Rede vollendete Form mit trodenem Humor und schlagendem Wit verband. Den Rleibersellern gab er ihr erstes Lied — eben jenes zu Raabes fünfzigstem Geburtstage — und sanktionierte damit die Stropbe des "Wirtshauses an der Lahn", die sich freilich zu lyrischen Epigrammen wie keine andere eignet, als bleibende "Rleidersellerstanze". Da ist der Ingenieur heinrich Stegmann, aus harten und täuschungsreichen Unfängen sich emporringend, jener "Schaumburg-Lippesche Tongelehrte", dem Raabe im siebenten Rapitel von "Hastenbed" für seine "Geschichte der fürstlich braunschweigischen Porzellanfabrit Fürstenberg" seinen Dank und den der Leser votiert, ein getreues Herz und ein schweres Blut, und doch auch er mit mehr als einem Liede in den Drucken vertreten. Da ist der "Raptein" Römer, Hänselmanns Jugendfreund, eine echt Raabesche Gestalt: ein Menschenalter lang hatte er sich in den Sudmeeren umbergetrieben, auf englischen Schiffen Stlavenhändler mitgejagt, als chinesischer Zollbeamter die Blodade von Kanton brechen belfen, im Dienste eines maleiischen Fürsten Pilger nach Oschedda gefahren, für die Hollander auf Sumatra Tabat gepflanzt: nun ein früher Greis in seine Familie beimgekehrt, tonnte er wirklich vom "Trödel der Welt" berichten und tat es doch so selten, fast ungern, als ware es alles nichts und schäme er sich fast des verworrenen Lebens, mit dem andere geprahlt und sich interessant gemacht hätten.

<sup>\*)</sup> Rengedruckt als Rr. 292 der "Bibliothet der GesantsLiteratur" (D. Hendel, Halle), auch ins Englische übersetzt als An eventful night and what came of it.

Und weiter dringt es an: Tote und Lebende, ständige Genossen und gelegentliche Säste, Professoren, Dottoren, Juristen, lateinische und mathematische Schulmeister, Literaten und Redakteure, Schauspieler und bildende Künstler, Offiziere a. D. — doch genug der flüchtigen Porträtstizzen, die eben nur eine Vorstellung von der Jusammensetzung des Kreises um Raabe geben tönnen und sollen, wie ich ihn zu Ansang der achtziger Jahre vorsand.

## III.

Ich hatte zuerst nur scheu und sporadisch meine Rappe zu den andern gebängt, ein ungeschickter, stiller Saft, und es währte eine gute Reit, bis ich, der Aungsten einer, mich heimisch fühlte; dann aber gewann ich hier eine Ergänzung zu Haus, Beruf und Welt, die ich zum vollen Leben nicht wieder entbehren konnte. Ich war zur glücklichsten Zeit gekommen. Bisher hatte man sich nur einen Wochenabend in einem städtischen Restaurant getroffen; mit dem Frühjahr 1882 aber begannen die regelmäßigen Donnerstagsausgänge nach dem "Grünen Räger", eine Stunde östlich vor Braunschweig, zwischen Rloster Riddagshausen und der Buchhorst. fränkisch behagliche Waldschenke und ihr junger Wirt boten, was wir brauchten, eine wirkliche Heimstätte, die uns vom Abend bis in die Nacht allein gehörte. Die Sonnabende in der Stadt wurden beibehalten, aber sie wurden zur Nebensache, eine offene, exoterische Tafel; draußen erwuchs jest erst recht zwischen den regelmäßigen Setreuen eine wahrhafte Lebensgemeinschaft. Welche hobe und töstliche Zeit, dieses Jahrzehnt des "Kleidersellers auf dem Grünen", schon damals im Genuß und vollends jest in der Erinnerung! Die wunderbaren Sänge der Alten und der Jungen mitsammen hinaus an den Klosterteichen vorüber "ins Wabetal" und wieder heim zu jeder Jahreszeit, bei jeder Witterung, bei klingendem Frost und stäubendem Ost,

"Bei Wetterschlag und Sonnenbrand, Mondschein und Regenbogen!"

Je teurer ertauft, um so werter dann die Stunden des Beisammenseins draußen, diese Stunden des Ausschließens und Mitteilens des ganzen Menschen. Rein Aberwuchern alltäglichen Bierbankgeredes; Seschichte und Politik, Literatur und Kunsk, religiöse und ethische Probleme, Beitfragen aller Art, was den einzelnen antrat und bedrängte, was alle bewegte — man denke an die Jahre 1888 und 1890 — das gab den Stoff der gemeinsamen Unterhaltung, immer einer Unterhaltung im Seiste der ehrlichen Rleiderseller. Eine Strafrede Pänselmanns, die jeden einzeln bei den Ohren nahm, beslügelte die trägen Ingenien, ein Verstummen Raabes, ein leises Et tu, Brute?! aus der Sosaece rief von Abwegen zurück. — Denn jeder hielt seinen Platz, und diese Ecke gehörte Raabe:

Stets thront er hier: bald graue Sphinx Ob Rätseleiern brütend, Bald als Prophete rechts und links Mit Paradoxen wütend; Mal weckt ein schnöder Oberton Empörung und Entzücken, Mal rinnt ein andrer herzentslohn Uns rieselnd übern Rücken." Hatte er in der Stadt mitunter den ganzen Abend kaum hundert Worte verlautbart, hier auf dem Grünen nahm er den lebhaftesten Anteil an den Debatten und konnte zumal, wenn es um das Vaterland oder die Freiheit der Geister ging, in echten furor teutonicus geraten. Dabei war er wohl von allen der regelmäßigste und zuverlässigste im Erscheinen. Aber auch wir andern versäumten den "heiligen" Donnerstag nur in Notfällen, empfanden die Trennung mit Schmerzen und suchten den geistigen Zusammenhang brieflich aufrecht zu erhalten:

"Jest sist ihr draußen in der Sommernacht, Die Fenster offen, Feuer im Kamine; Erst wart ihr stumm, nun seid ihr ausgewacht, Hell wird das Wort und wechselvoll die Miene: Herüber — 'nüber brüllt die Redeschlacht Um Jud' und Bismarck, Kreuz und Guillotine, Und, wenn Gott will, vielleicht um else schon Erhält das Wort die vierte Dimension." —

Aber mit Reden und Sesprächen allein tat sich die weltslüchtige Lebensfreude in der "schönen, grünen Jägernacht" noch nicht genug. Schon früher war im Rleiderseller gesungen worden, wenn auch nicht eben häusig, und eigene Lieder, wenn auch nur zu Festen. Jetzt erwachte eine Sangeslust und eine Lust am fröhlichen Verseschmieden unter den "guten Sesellen", wie nie zuvor. Neben andern mehr gelegentlichen und intermittierenden Dichtern erhielten sie in dem schon öfter zitierten "Barden Brandanus" ihren "bestelleten poetam et cantorem". Et cantorem — denn nach dem Vorbild mittelalterlicher Troubadoure hatte er auch neue Weisen

zu neuen und alten Texten zu finden und sang sie selber. Scheffels "Heini von Steier" und sein Grenzwallied mit dem "Ham' mer dich"-Refrain wurde in solchem eigenen Ton für die Rleidersellerabende kanonisch und Opikens melancholisches "Ich empfinde fast ein Grauen" mit den Schlusversen: "will mit andern lustig sein, muß ich gleich alleine sterben" zu dem allbonnerstäglichen Ausbruch- und Nachhausegeheliede. Selbst Raabe, der "notorisch unmusitalischste Dichter des Jahrhunderts" lernte die altertümlich schwere, zwischen Dur und Moll wechselnde Melodie richtig singen: "Es ist mir sauer genug geworden." Das chorische Sesamtresultat befriedigte jedenfalls die Sänger, wenn auch der irenische Ironiter Hänselmann nachmals aus der Erinnerung davon die erschütternde Beschreibung entwersen konnte:

"Rein weibisches Gezirp, tein triviales Ronzertgeheul der tränkelnden Kultur — Ein Urbarditus ist's, ein gigantales Aufjauchzen unverseuchter Kreatur, Die noch zur Wolkenburg des heil'gen Grales Hinanstürmt auf der Vorzeithelden Spur, In frommer Wut, in mystischem Entzüden, Die nie vor hohlen Gögen sich wird büden."

Und ebenso war jeder Anlaß zu einem "schönen neuen Liede" willkommen und trieb seine Blüte; vornehmlich aber ward die Harse gerührt, wenn die Seller einen aus ihrer Mitte, am liebsten Hänselmann oder Raabe, "herausholten, um ihr Mütchen an ihm zu kühlen und das an ihm zu seiern, was man draußen im Philisterium ein Jubiläum nennt". Um einen Grund dazu war man selten verlegen: als Raabe im Spätherbst 1889

sich einmal hatte entschlüpfen lassen, daß er am 15. November 1854 die Chronik der Sperlingsgasse zu schreiben begonnen habe, ward flugs auf dieses Datum die Feier eines "fünfunddreißigjährigen Federansekungstages" anberaumt, und ohne Schwierigkeit erging das Lied, diesmal im Ton des Prinzen Eugenius, also:

"Fünf und sieben, fünf und sieben — Zahlenmystik gilt's zu üben, Und aus Indien angeweht: Fünf Sinn' hat der Mensch empfangen, In der Schöpfung Topf zu langen, Aber sieben der Poet.

Fünfmal sieben — fünfunddreißig: Einen jungen Dichter weiß ich, Der den ersten Lorbeer pflückt . . . "

und so fort cum gratia bis zu dem Kern- und Trugverse:

"Fünfmal sieben — fünfunddreißig: Längst schon wuchs das Lorbeerreisig Ihm zum vollen Kranz heran, Der den modschen Dichterpuppen Ihre breiten Bettelsuppen Argerlich verbittern tann."

Nur natürlich, daß dergleichen Versspiele im unmittelbaren Tagesdienst der Rleidersellerei auch andere Versuche und Leistungen aus der Verborgenheit hervorlockten: so las unter andern Hänselmann seine Romanfragmente "Die Büßer von Bornum", "Eggeling Steinwegs Versuchungen" und den "Pfarrer von Hedeper", Stegmann seine lippischen Vorfgeschichten vor, Rarl Mollenhauer, irre ich nicht, die eine oder andere seiner novellistischen Stizzen, die dann in den "Grenzboten" erschienen, Louis Engelbrecht brachte Lyrit und Oramatisches und ich ein phantastisches Festspiel und meine Balladen. Die Kritit, dei der Raade selten den ersten, aber immer den entscheidenden Ton angab, war ehrlich, aber sehr viel milder in der Form, als die Programme von früher und der sonstige Debattenton erwarten ließen — im schlimmsten Fall wohl auch ein Schweigen oder wohlwollende Nebenfragen, die dem Urteil ausbeugten. Es zeigte sich also auch hier, daß Freunde untereinander in allen möglichen anderen Dingen schärfer und rücssichtsloser sich aussprechen, als in literarischer Kritit, gleich als ob man fürchtete, in der Kunst oder Liebhaberei des andern — und wir waren ja alle außer einem dilettanti — seine eigentliche Seele zu verletzen.

Raabe selber hat nie etwas von seiner Dichtung vorgelesen, sprach auch nie über ein Buch, das er plante oder an dem er arbeitete; höchstens dicht vor der Ausgabe hieß es einmal andeutend: "Passen Sie auf, eins wird Sie freuen!" oder "Sie sollen sich verwundern!" Dann sand sich beispielsweise, im "Odselde", daß eine Schartete, die ich ihm vor Jahr und Tag mitgebracht, Rampss "Bunderbarer Todesbote", für das Wert eine erhebliche Bedeutung gewonnen hatte: "Das kam mir gerade gelegen, es sehlte mir noch!"

Um aber doch auch wie die andern etwas Persönliches für das Sanze zu tun, entzog der Dichter seiner Arbeit eben am "Obselde" einen ganzen Tag oder zwei, um eine seiner wundersamen Federzeichnungen in Folio anzusertigen. Das Bild zeigt die Sellerschaft, ihn selbst und Hänselmann voran, auf dem abendlichen Sange zur Waldschenke, im Hintergrunde den Teich mit Weiden und

Pappeln und die Rlosterkirche; dem Zuge voran schreitet ein schwarzer Rater als Laternenträger, der Weltüberdruß; am Waldrande aber den Kommenden entgegen erhebt eine weiße Geniengestalt, von Essen und Kobolden umspielt, ihre strahlende Leuchte; allersei Allegorisches ist an Himmel und Erde hinzugesügt. Die Rleiderseller empfanden den vollen Wert ihres "neuen Hundertguldenblattes":

"Es ist von Tiefsinn allerhand Gestrichen voll bis an den Rand. Doch wie das mal bei Raabe geht, Daß nicht der zehnte ihn versteht,"

so erhielt der Barde den Auftrag, der "Chrlichen Rleiderseller Rontrakt und Symbolum", das alsbald in Photographie und Druck für alle vervielfältigt wurde, eingehend zu kommentieren. Als "armer Thyrsosschwinger" suchte er der Spur des "echten Bakchen" nachzugehen und dabei noch einmal treulich den wahrhaften Genius der "Rleiderseller auf dem Grünen" in Worte zu fassen.

"Dem Geiste, dem wir huldgend nahn, Sind tausend andre untertan, Die einen schwarz, die andern weiß, Der singt dir zu in Himmelstönen, Der weist die Zunge, der den Steiß, Der will dich trösten, der verhöhnen. Des deutschen Waldes Heimlichteit, Liebreiz und Graun im Widerstreit, Was er im Dicticht undurchweht An luftigem Gesindel hegt, Aus Busch und Röhricht sern und nah — Beim ersten "Prosit!" ist es da; Unsichtbar ist's hereingeglitten, Sist und regiert in unsrer Mitten Und wirkt ein jedes seinen Teil Zur kurzen wie zur langen Weil.

Doch strads verstummt der frevle Chor, Tritt, schöner uns den Tag zu weihen, Mit aller Sabe guter Feien Die hohe Herrin selbst hervor. Nichts kann sie loden, nichts sie zwingen, Des Abends Krone uns zu bringen: Un Rahl und Auswahl nicht gebunden, Noch aar an Schoppen ober Stunden. Läkt sie aus Gnaden sich berbei. Und — auszubleiben steht ihr frei. Oft, wenn wir froh zu zehn und zwölfen Uns an der Tafel lang gereibt, Robolde nur und schwarze Elfen Vernutten die Gelegenheit, Und ob sie selbst auf leisen Zehen Schon um die hellen Fenster schlich -Eh' ihre Wunder noch geschehen, Verscheuchte sie das "Ham' mer dich!" Wohl safen wir, sie zu erharren, Sutgläubig bis zum Morgen fest, Sie mied die abgesungnen Narren, Und stumme Heimkehr war der Rest. Und oft, wenn wir zu drein und vieren Uns schlossen um den Lampenschein. Liek sie die holde Nähe spüren Und zog zu Lipp' und Herzen ein, Und lieh zur Fülle der Sesichte

Aus Ernst und Laune bunt gemischt Den Funken uns von ihrem Lichte, Der mit dem Tode erst erlischt..."

Ich habe der jüngeren Generation, die im Laufe der achtziger Jahre mit mir in diese Rleidersellerei hineinund hier draußen mit ihr zusammenwuchs, im ganzen nur einiger weniger, wie es die Sache forderte, namentlich gedacht. Einer aber verlangt ein volles Blatt in diesen Erinnerungen und darf es erhalten, weil er nicht mehr unter den Lebenden weilt - Ulrich Rirchenpauer. Ein Sohn des bekannten Hamburger Oberbürgermeisters Bismardichen Angedentens, durch ein Wort des damaligen Kronprinzen Friedrich veranlaft, den Kontorrod mit dem Rod des Königs zu vertauschen. und dadurch in einen Beruf geraten, in dem er sich niemals wohl fühlen konnte, — vielleicht hätte er es auch in keinem andern vermocht — war er kaum als Bezirksadjutant nach Braunschweig gesetzt, als er bei uns in der Waldschenke erschien, sich alsbald mit einem Liede und demnächst mit seiner ganzen Bersönlichkeit als guter Ramerad legitimierte und fortan drei Jahre lang von 1885 bis 1888 auf bem Grünen Regen und Gonnenschein machte. Er war das, was man heutzutage eine impulsive, zugleich das, was Goethe eine problematische Natur nennt: ungewöhnlich vielseitig begabt, ein Redner von hinreikender Verve, als Deklamator und Schauspieler mehr benn Dilettant, Berfifen und Profakunftler, temperamentvoll und herrisch und wiederum von faszinierender Liebenswürdigkeit, melancholisch und ausgelassen und bei alledem ein durch und durch vornehmer Mensch und ein romantischer Abealist von reinstem

Wasser — gerade so hatte er alles Zeug dazu, im Dienste jenes genius loci und seiner beiden Oberpriester, die er schwärmerisch verehrte, seinerseits gerade diese Gesellschaft zu kommandieren. Eine schwache Opposition, die ihm gleich im Ansange die nicht unbegründete Befürchtung entgegenries:

"Die Großen wie die Kleinern, Die ganze Zunftgenossenschaft Wirst du verrodensteinern!"

mußte innerlich überwunden die Waffen streden. Wieviel von dem strebenden und schimmernden Leben jener Jahre wir ihm mittelbar und unmittelbar verdankten, läßt sich kaum ermessen. Als er einmal auf längerem Urlaub im Odenwalde und Schwarzwalde war — seine Reisebriese klangen wie eine Mischung von Brentanv und Eichendorff — empfand es der Kleiderseller als eine Lähmung seiner besten Kräfte und sang das Lied "vom vermißten Kirchenpauer":

"Acht Wochen wie im großen Bann, Kein Sang und keine Rede — Wo sonst man Flachs und Seide spann, Da zupft man heute Hede!

Stumm sitt der Jauf im Kreis herum Und läßt die Prise wandern, Und sagt mal einer "hum" und "mum", So wundern sich die andern.

Ja, wedten nicht von Zeit zu Zeit Uns tolle Reisebriefe, Die ganze Sellerherrlichkeit Säh' hier im Berg und schliefe!" Und als er endgültig scheiden mußte, um zu seinem Regiment nach Göttingen-Eimbeck zurückzukehren, klang ein großer Schmerz und ein gerechter Dank in dem Abschiedsgesange zusammen:

"Manch gutes Wort zu guter Stund Hat uns dein Mund gesprochen, Manch jubelnd Hoch aus Herzensgrund Ist drüber losgebrochen; Und warsst du lodernd in den Kreis Wildfrohe Liederterzen, So sangst du dich mit Wort und Weis' Hinein in unsre Perzen.

Dein Lied verstummt, dein Platz wird leer, Die Stunden sind gemessen; Wir aber werden nimmermehr Des Fahrenden vergessen. Und kehrst du je vom Leinestrand Heim zu der Buchhorst Gründen — Hier unser Slas, hier unsre Hand — Du sollst die Alten sinden!"

Er sollte nicht wieder heimtehren. Anfang der Neunziger quittierte er freiwillig-unfreiwillig, wie vorauszusehen, den Militärdienst und übersiedelte nach Hamburg zu seiner verwitweten Mutter. Dort hat er still gelebt, dort ist er vor einigen Jahren gestorben; aber seine Briese und die Briese aus seinem Kreise, die dann an Wilhelm Raabe tamen, bezeugten seine Treue zum alten Symbol und wie vielen er seinerseits noch in den letzten Jahren "einen Funken von jenem Lichte" vermittelt hatte, "das mit dem Tode erst erlischt".

Der "Rleiderseller auf dem Grünen" überwand Rirchenpauers Ausscheiden, er überwand auch Steinwans Tod und den Verlust mehr als eines getreuen Mitgliedes, den Beruf oder anderer Zwang der Verbältnisse von Braunschweig entfernte; fehlte es ihm doch auch nicht an neuem verheifungsvollen Nachwuchs. Er sang seine Lieder nach wie vor und baute auf seine aeternitas in saecula saeculorum. Da traf ibn ganz unversehens ein Schlag, von dem er sich nicht wieder erholen sollte. Um Johannismorgen 1892 starb Wilhelm Raabes jüngste Tochter, "ein liebes schönes Kind, sechzebnjährig — von Aurorg entführt". Der Vater trug den großen Schmerz wie ein Mann und ein Weiser und hatte doch den leidenschaftlichen Schmerz der Seinigen dazu zu tragen. Er erschien auch nach Wochen wieder bei den Freunden, die eben ein Stud feines Lebens waren, aber nur an dem Abende in der Stadt: nach wie vor zur "Grünen Jäger-Nacht" binaus- und beimzugeben, hart vorüber an der Stelle, wo er jett seinen Liebling in die Erde gelegt hatte und ihr Stein herübersah, das vermochte er nicht mehr. Und wer hätte es anders von ihm erwarten oder gar verlangen wollen? Ebenso selbstverständlich, daß die anderen Genossen des ..ewigen, unverwüftlichen Rleidersellers" die alte Stätte nicht sofort aufgaben, sondern für eine spätere Zeit zu halten suchten. Nun aber zeigte sich, wie das ganze Wesen da drauken mit dem einen Mann untrennbar verbunden gewesen war und wie recht der Barde ein Jahr zuvor gesungen batte:

"Niemand zuleide noch zulieb — Doch was wir sind und haben, Was uns an Kraft und Weihe blieb, Das hängt an Wilhelm Raaben!"

Über die leeren Plätze der lieben Toten hatte man hinwegkommen können mit einem männlichen Serrez les rangs! — die verlassene Stelle des einen Lebendigen war unüberwindlich. Noch setzte sich der regelmäßige Besuch den Winter über fort, aber die alte Lust und die alte Kraft wollten nicht wiederkommen, und allmählich wurden dann auch die Abende selber lückenhaft.

Bu Ostern 1893 war ich als Direttor nach Wolfenbüttel versett, an dieselbe "Große Schule", auf der einst Raabe sein Latein gelernt. Wenn mir etwas das Scheiden von der alten dreißigjährigen Beimstadt schwer machte, so war es die örtliche Unmöglichkeit, den engen Zusammenhang mit der Rleidersellerei drüben aufrecht zu erbalten. Sanz natürlich der Wunsch, eine Vermittlung au finden, und da er von der anderen Seite freundlich erwidert wurde und auch andere Wolfenbüttler "Affiliierte" der Rleiderseller ihn teilten, so tam man überein, jeden ersten Sonnabend im Monat sich nachmittags auf dem "Großen Weghause" — halbwegs zwischen den beiden Städten und von jeder nur eine gute Wegftunde entfernt - zu treffen. Man knüpfte damit zugleich an eine alte erlauchte Literaturtradition an: auf demselben Weghause fanden sich einst Lessing und die Braunschweiger Freunde vom Collegium Carolinum zusammen. und noch brückt die Hand dieselbe Klinke und steigt der Ruk dieselben ausgetretenen Treppstufen von der Diele zum Hochparterre hinan, die seine Berührung geweiht hat.

Es war nicht so gemeint gewesen, daß diese Weghausnachmittage dem "Grünen Jäger" Ronkurrenz machen sollten, aber mit der Zeit taten sie es doch, je länger je mehr, zumal als aus dem Monatsverkehr ein vierzehntägiger wurde, der sich zugleich allmählich auf die Abendstunden zwischen sechs und neun Uhr verschob: wo Raabe, da war und ist eben der Rleiderseller. Orei Männer empfanden diesen Bandel auf das schmerzlichste, der treue "Herbergsvater" Frick, dem "seine" Sellerrunde ans Herz gewachsen war, der wackere Riddagshäuser Förster Bäbenroth, der sich zehn Jahre lang unter uns behagt hatte, und vor allen anderen — Ludwig Hänselmann.

Abm erschien das, was sich vollzogen batte, einfach als eine Fahnenflucht, nicht bloß vom Orte, sondern auch vom Seifte der echten Rleidersellerei. Wie sollte die auf dem Weghause gedeihen, wo plötlich und wechselnd so manche neuen und stillen Gesichter auftauchten, wo man im Hellen drei Stunden sag und dann nach Hause ging, später sogar — und mit der elettrischen Bahn! — fuhr, wo sich jedes laute Singen und mit Feuerzungen Reden. wenn ja die Stimmung dazu sich hätte finden wollen, schon wegen der Nachbarschaft anderer Sastzimmer verbot! Dazu der Schmerz, daß auch in der Stadt die Sache neue Formen annahm: von der Mitte der Achtziger bis tief in die Neunziger hatte man am Sonnabend ganz für sich allein in der "Rlippstube" gesessen, einem sonderbaren Kachwertanbau im alten hochgiebligen Gewandbause, eng zwar, aber um so behaglicher, dazu mit dem wohltuenden Beigeschmade, daß es die Trinkstube der Patrizier der Altstadt vor drei Kahrhunderten gewesen. Noch der "vierzigste Federansekungstag" war festlich mit Liederschall in den Räumen des "Rellers" begangen. Da ging die Wirtschaft in andere Hände über, und nach kurzem Schwanten folgte der Rest der regelmäßigen Gäste dem alten Wirte Herbst in seine neu aufgetane, ob auch räumlich sehr beschränkte Weinstube an der Friedrich-Wilhelmstraße nahe dem Bahnhofe. Hier besetzte Raabe mit den Seinigen die seither so berühmt gewordene "Ede", in der ihn dann seit seiner "Renaissance" Sunderte von Besuchern aus aller deutschen Welt beimgesucht haben. kein Interviewer ohne ihre behaglichen Reize zu schildern. In der Cat, ein gemütlicher Dichterwinkel auf dem Altenteil! Aber auch hier und hier erst recht inmitten fremder Tische, tein Raum für das Rleidersellertum von ehedem mit Sang und Rede, vollends für Ränselmann nicht einmal ein Raum zu ruhig genießendem Gedankenaustausch. Denn seine Rleidersellertragik vollständig zu machen, hatte sich die Schwerhörigkeit, an der er von Kindheit an gelitten, allmählich fast zur Taubbeit entwickelt. Er trug diese Alterslast im übrigen mit aelassener Ergebenheit und gutem Humor, ja er pries sich glüdlich, von allem Lärm der Menschheit unberührt sich im Archiv in seine liebe Arbeit vertiefen und auf den Wegen zwischen Haus und Beruf in der Stille seine tunstreichen Stanzen und Terzinen bauen zu können. Aur seine altgewohnte Art der Geselligkeit vermiste er jett doppelt schwer: das leiser durcheinanderwirrende Tischgespräch auf dem Weghaus und in der Herbstichen Ede, von dessen Inhalt er immer nur im gröbsten unterrichtet werden konnte, erschien ihm als mattes "Sevatternsumsala" ohne Saft und Kraft. Und so, aus diesem Leiden und Entbehren, erwuchs ihm und uns ein Strauf von Rügegedichten voll bitterfüßem grotesten Sumor,

aus Wirklichteit und Karikatur, aus Sehnsucht und Selbstironie zusammengewoben, eine Filigranarbeit in Blumen und Stacheln, dergleichen die Kleidersellerlyrik denn doch bisher noch nicht geschaffen. Bald stellt er Einst und Jetzt in schmerzlichen Kontrast:

"Und allnachgrade ward dies sachte Pendeln Von Braunschweig nach dem Weghaus und zurück, Dies kühle Kosen, dies gesetzte Tändeln, Dies maß- und stilvoll temperierte Glück, Mit hohem Konsistorium anzubändeln — Abständig ward es wie ein Modestück, Das dreiunddreißigmal in sieben Wochen Bei Bödemann die Bretter hat betrochen...

Dabei gedenkt man alter Sellerzeiten Und fragt sich weiter: wie war's möglich nur, Aus jener Tage Flug heradzugleiten Uuf diese gegenwärt'ge Landkutschfuhr? Wie kann man sich — kein Fakir tät's — bereiten Solch unaussagbar schmerzliche Tortur? Der Dekadenzmensch lernt zwar viel ertragen, Doch hierzu braucht's 'nen ganz besondern Magen."

Bald ironisiert er vom Standpunkte der vermeintlichen "Tugendboldigkeit der Weghäusler" das Alte, das er liebte, und das Neue, das er hakte:

"Bekennen wir's, es waren Sündengänge Zum Grünen Jäger und daher bei Nacht. Was lockte uns? Sinnloses Wortgepränge, Der Lügenmären nie erschöpfter Schacht, Bier, Tabak, Würste, Schelmenliederklänge, Längst abgestandner Witze Niedertracht. Jawohl, das war's, um was wir Afterklugen Behn Jahr durch Seel und Leib zu Marke trugen.

Und alle fühlten, nein, so ging's nicht weiter — Sie fühlten's, aber teiner sah es ein. "Wie ist doch der Philister viel gescheiter!" Seuszt einer wohl; jedoch ihm folgen — nein! Wir stiegen immer tieser auf der Leiter, Ein Tritt noch und wir tunkten häßlich ein. Da reichte uns die besse Sellerjugend Zum Seitensprung den Krückstod ihrer Tugend.

Aun ist das Alte, Sott sei Dank! vergangen. Ein löblich neues Leben blühet aus. Zum Grünen Jäger zöge man mit Zangen Uns jeht vergebens — unser Wochenlaus, Zum Weghaus führt er, wo mit Rosenwangen Die fromme Jugend unser harrt, zuhaus Mit Wolsenbüttels edelsten und besten Vernunstbegabtesten Sonnabendgästen."

Und wieder, wenn es ihm gelungen war, wie im Herbste 1898, noch einmal für etliche Donnerstage eine Pilgerschaft zum Grünen Jäger zusammen zu bringen, jauchzte er auf:

"Und so geschah's! Die langgemiednen Wege Durch Nacht und Nebel trat man wieder an; Und wieder wird man inne, daß die Pflege Des Übermenschtums nur gedeihen kann In jenem märchenhaften Waldgehege Gen Aufgang, wo dem Zwang, der Acht, dem Bann Semeiner Üblichkeiten selbst die Zagen Den Esel bohren und ein Schnippchen schlagen."

Eitle Hoffnung, vergebene Mübe! Zwar von Raabes Seite hatte nichts mehr im Wege gestanden: der alteren Töchter Glüd und Gedeihen, das Aufwachsen blühender Enkelkinder und die stille Macht der Zeit hatten ihn verwinden, wenn auch nicht vergessen lassen. Ru einzelnen besonderen Gelegenheiten war er für den Grünen Jäger wieder zu haben, und so konnten wir noch in den neunziger Jahren mehr als einen Gedächtnisabend draußen mit ihm begehen. Aber es waren eben — Gedächtnisabende. an denen man aus der arca circitorum, dem "Schrante der Trödler", die alten Schriften und Drucke hervorholte und mit Sang und Rede auf Stunden das Leben von ehedem wieder in den altvertrauten Raum täuschte, um mitten darin und gerade darüber am stärksten zu empfinden, daß kein noch so kunstgerechter Knoten den Faden da zum Weiterspinnen wieder anknupfen könne, wo er vor sechs - acht - zehn Jahren gebrochen war. Raabe hatte recht: der "Geifter" wurden allgemach zu viele, und wieviel waren denn überhaupt von uns noch da, die um die sen "Trödel Bescheid wußten"? Schon überwog allgemach die dritte Generation, und die war auf eine neue Zeit gestimmt und auf dem Weghause und in der Ede daheim. Der Grüne Jäger mit allem, was an ihm hing, war schlieflich für uns selber historisch geworden, und so schied er mit Jug aus dem Alltagsgebrauch und wurde zum geweihten Festlokal der 21 t en, zu denen wir nun auch gehören.

In diesem Sinne brachte Raabe 1901 seine Jubiläumsgäste, Heinrich Hart und Hans Hoffmann, Julius Lohmeyer und Adolf Stern, Paul Gerber und die andern Nächsten und Besten, am zweiten Abend hierher, brach hier das lächelnde Schweigen des offiziellen Festtages und hielt seine einzige, jene Rleidersellerrede von 1881: er wollte zeigen, daß er auch dieses Fest nur als einer von ihnen und als ein Fest der Gesamtheit "über sich ergehen lasse". Selbstverständlich daß, als wir weiter den Genius loci für diesen Abend wieder ausweckten, auch Hänselmann einen seiner Meistertöne redete und seiner Taubheit zum Troß im vollen Behagen saß.

Und so noch ein und das andere Mal später im heimischen Rreise. Auch mit dem Weghause schloft er, wenn nicht innerlich Frieden, so doch guten Vertrag und kam immer ab und an, bei den alten Freunden zu sigen; bis ibn im Winter auf 1903 eine schwere Krankbeit bart anstieß, also daß er "eine ganze Nacht mit dem Tode um die Wette rannte" und lange Monate brauchte, sich wieder zu erholen. Ein Herzleiden blieb nach, und als wir wiederum, wie bei Raabe, der getreue Engelbrecht voran - im Frühjahr 1904 auch seinen siebzigsten Geburtstag jum 4. März rufteten, diesmal im Bunde mit dem Geschichtsverein und dessen "Intimen", denen er seit Jahren sein regstes Interesse und seine schönsten Verse geschenkt hatte, da ahnten wir und wußte er, daß es der lette war. Eine milbe Winterabendsonne lag trok Sang und Rlang über der Feier, aber doch die Sonne! Und sie lag auch über seinem Schwanenliede, der noch einmal in allen Farben spielenden Dankrede, zumal über dem Schluß: "Ich halte still, ich bin fröhlich. Und ich weiß es zu erkennen.

Wohlan denn, habet Dank, vielliebe Herrn Und gute Freunde! Euer Gruß und Segen Entfacht zum Hochglanz meinen Abendstern, Dringt mir ins Herz, wie linder Maienregen, Und schwellt, weiß Gott, den lang verschrumpften Kern Im Innersten mit wonnigem Bewegen, Entwindet mich aus Abenddunkelheiten Trägt mich zurück in Morgensonnenzeiten . . . "

Achtzehn Tage später fanden ihn an einem Vormittage die Archivbeamten über seiner Arbeit gebückt sanft eingeschlasen, die Feder noch in der Hand, den Frieden der Ewigkeit in dem weißen Gesichte. Ave, pia anima! Es steht wohl um sie.

Und die Rleiderseller und Raabe, was gilt von uns? Durfte er wirklich trot alle dem sein: "So waren wir, so sind wir, so bleiben wir!" wiederholen und dürfte er es noch heute? Ich sage ja und freudig ja! In Wahrbeit haben nur einmal wieder in dieser wechselvollen Welt die Formen sich gewandelt, der Geist ist derselbe geblieben, - ja, er ist eber stärter geworden, einheitlicher — se in Geist! Die ihn auf dem Weghause umgeben und die meisten von denen, die ihn, bald viele, bald wenige, der eine heute, der andere morgen, in seiner Ede zur gewohnten Abendstunde aufsuchen, sie sind mit seinem Geifte durchtrantt, denn sie sind mit seinen Büchern groß geworden. Und gerade weil der Geift dieser Bücher, Gott sei Dank, nun nicht mehr in engen Gemeinden und stillen Konventikeln ein Leben der Diaspora führt, sondern im deutschen Leben überall eine wirkende Macht geworden ist und sein Name für ungezählte Tausende das Symbolum der Rusammengehörigkeit, darum bieß es auch für "den Rleiderseller": "Sehe aus dem Raften!"

Das ist die innere Notwendigkeit und Vernunft, weshalb wir mit ihm für alle, die da kommen wollen, offene Tafel haben muffen in der Ede und auch auf dem Weghause und weshalb wir das in diesem Bewuftsein mit Freuden tun. Wohl batte auch der Grüne Jäger seine Gäste aus der Ferne, da tamen Ränselmanns Hansagenossen, Roppmann, von der Ropp, der treffliche Weyland; da brachte Stetnway Virtuosen, wie Reisenauer, und Musitschriftsteller, wie Eduard Hanslid, mit; da tauchten, dank Freund Mollenhauer, Bienemann von Reval und der Philosoph Teichmüller von Dorpat auf; aber von Runftgenossen Raabes wüßte ich nur den Landsmann Hans Herrig und den alten Wiking Hermann Allmers zu nennen. Test strömt es seit Jahren berzu von allen Seiten, klingende Namen und getreue Menschen. Längst war Hans Hoffmann von Wernigerode aus ein lieber, oftgesehener Sast - sein schönes Raabebüchlein trägt die Spuren davon —, aber welch ein bunter Reigen ist seitdem bei uns eingekehrt und an uns vorübergezogen! Zahn und Frenssen und Speck und Sanghofer, Reller, der Dichter des "letten Märchens", Detlev von Liliencron, Otto Ernst, Hermann Anders Rrüger, der auf dem Lessingschen Weghause zuerst sein "Kronprinzen"-Drama vorlas, Carl Busse, Unna Ritter und wie viele noch!

Der Kleiderseller weiß diese Ehr' und Freude, die ja eigentlich ihm nicht gilt, die er aber doch mitgenießt, nach aller Gebühr zu würdigen. Aber, meine Verehrtesten, auch alldem gegenüber bleiben wir, die wir sind und waren, — auch darin Jünger des Meisters, der unwandelbar in sich ruhend, der Fülle der Gesichte lächelnd standhält. So wenig einst das stocktille Schweigen, so wenig beirrt ihn heute das huldigende Rauschen im ganzen Blätterwalde. Aur heller gestimmt durch die

leuchtende und wärmende Sonne seines Lebensabends, als einst, da er unter Wolken ging, scheint er mir im übrigen seit den fünfundzwanzig Jahren in allem unverändert an Geele und Leib. Als wir 1906 seine Fünfundsiebzig feierten und zwar diesmal wieder auf dem Grünen, da schritt der hohe Alte in seinem langen schwarzen Rod, den Schlapphut über das noch immer nicht kahle Haupt gezogen, das braune Plaid über der Schulter, genau so fest den andern vorauf die Stunde hinaus und in tiefer Nacht wieder heim, wie damals, als wir zuerst diese Straße zogen. ebenso geistesfrisch, so scharf im Denten und Urteilen, so unbegreiflich sicher in Wissen und Gedächtnis erweist ihn jede Stunde des Rusammenseins. Noch gibt er das Vorbild, Konvenienz und falsche Rücksicht mit freiem, ehrlichem Wort zu durchbrechen und das Kind unverhohlen beim Namen zu nennen, noch liebt er sich den Kreis "so bunt wie möglich" und hält auch bem gungften gegenüber an seinem Sate: "Wir sind alle eines Alters!" Und also gilt es von ihm noch immer und beute erst recht:

> "Sar manchen sah er abwärts zieh'n In Amts- und Cheketten, Sah manchen seig von hinnen flieh'n, Half manchen Toten betten; Doch ob die alte Rompanei Ihm schmolz wie Schnee im Märzen, Er hält dem jungen Volk die Treu Mit Hand und Mund und Herzen."

Will's Sott, noch manches gute Jahr! Einst freilich wird es an dem jungen Volke sein, "den Kleiderseller"

in Braunschweig aufrecht zu erhalten; die Formen wird dann wieder die Zeit sinden und geben, wenn nur der Seist der Alten, die ihn geschaffen haben, sie mit Leben erfüllt. Wenn aber wirklich einmal ein Letzter seine Rappe an den Nagel hängen sollte, "sich als einzelner sühlend", dann mag ihn das eine trösten, daß das Sedächtnis der Sippe, die mit ihm ausgeht, unvergänglich ist, gebunden an den Namen Wilhelm Raabe.

## Der alte Herr.

Persönliche Erinnerungen von Hans Martin Schult, Braunschweig.

(Im Einberständnis mit dem Verfasser unter neuem Titel aus dem "Montagsblatt" der Magdeburgischen Zeitung, 1911 Nr. 36.)

Ein lebhafter Plauderer war Wilhelm Raabe wohl nie gewesen und hatte sich im Kreise guter Freunde vorwiegend mit ausmerksamem Zuhören beschäftigt, worin ja bekanntlich auch ein gut Teil der Runst der Unterhaltung besteht. Aber seit seinem 70. Seburtstage machte er doch einen etwas anderen Eindruck.

Sein Freund Louis Engelbrecht nebst einer Anzahl von Setreuen unternahm es, diesen Tag, den 8. September 1901, zu einer würdigen Feier zu gestalten. Sie verlief noch großartiger, als man zu hoffen gewagt hatte. Zwei Universitäten verliehen ihm den philosophischen Ehrendottor, Fürsten schmüdten ihn mit hohen Orden, aus allen Teilen des Vaterlandes eilten Freunde des Dichters zusammen, um dem Jubilar den Zoll ihres Dankes darzubringen. Im deutschen Blätterwalde be-

gann es mächtig zu rauschen, und die rasch steigenden Auflageziffern vieler seiner Bucher zeigten, bak auch das Publitum zu begreifen anfing, was für einen Schat ber Alte von Braunschweig aufgehäuft hatte. Und vor allem. es war teine Mache. Daß auf die Springflut von 1901 auch wieder eine Ebbe folgte, war ja natürlich, aber nie wieder trat ein auch nur annähernd ähnlicher Tiefstand ein, wie vor diesem Jahre. Und das war doppelt bemerkenswert, weil der alte Herr unter seine schriftstellerische Tätigkeit einen Strich gemacht hatte. 1899 hatte er "Hastenbed" herausgegeben, und nun erklärte er, nicht mehr schreiben zu wollen. Es sei besser, man sage: wie schade, daß er nichts mehr dichtet! als: er hätte aber auch aufhören können, es ist nichts mehr mit ihm! Es ist das eine ähnliche Erkenntnis, wie sie Hettner einmal in seiner Literaturgeschichte über Nicolai ausspricht: "Es ist die wichtigste, wohl aber auch die schwierigste Aufgabe in der Lebenstunst eines alternden Schriftstellers, richtig herauszufühlen, wann für ihn die Zeit des Schweigens gekommen ist." Unwillkürlich dachte man an andere hochbetagte Schriftsteller, die immer weiter produzierten und doch eigentlich tot waren, und verglich damit Raabe, der sich gern einen Schriftsteller a. D. nannte und, ohne ein einziges neues Buch zu bieten, von Jahr zu Jahr befannter wurde. "Ich habe nun über vierzig Bande geschrieben, die können sie ja erst mal lesen", pflegte er zu sagen, und — man Man konnte kaum eine literarische Reitschrift las sie. aufschlagen, ohne daß sein Name darin vorlam, immer als Wertmesser für andere. Eduard Engel nannte ihn den größten lebenden deutschen Erzähler, Professoren veranstalteten in ihren Seminaren Ubungen

über seine Werte, Dottoranden bearbeiteten Aufgaben, die aus seinem Schaffen gewählt waren. Eine äukerst umfangreiche Korrespondenz sette ein, und da der gütige Alte jede Zuschrift, wenn sie nicht unartig war, beantwortete, so nahm sie einen großen Teil seiner Zeit ein. Selbstverständlich brachte fast jede Post Widmungsexemplare von neuen Büchern, aber auch des Leibes Nahrung und Notdurft wurde von genannten und ungenannten Gebern nicht vergessen. Röstlicher alter Wein, duftende Gravensteiner, ein Sack Raffee aus Guatemala, eingemachte Früchte, Baumtuchen (aus Magdeburg), Torten u. dal. tamen nicht nur zum Geburtstage, sondern auch zu anderen Zeiten. Mancher bachte auch baran, daß der alte Herr gern einen bunten Blumenstrauß auf seinem Tisch hatte, und besonders reizvoll war das Seschenk eines befreundeten Bildhauers, der ihm aus Güdamerita wunderbar farbenprächtige Riesenschmetterlinge mitaebracht batte.

Eine große Freude war es für den alten Herrn, daß er seine Anhänger unter allen Bekenntnissen, Ständen und Parteien sand. Protestanten, Ratholiken und Fraeliten sprachen sich für ihn aus; Konservative, Nationalliberale und Sozialdemokraten waren unter seinen Lesern. Auch ein fürstliches Seschwisterpaar bekannte es vor aller Welt, was es von dem greisen Dichter und Lebensweisen hielt. Die Großherzogin Elisabeth von Oldenburg besuchte ihn in seiner Wohnung, und Herzog Johann Albrecht zu Mecklenburg hat ihm stets eine so seinssinnige und verständnisvolle Huld erwiesen, daß der Dichter eine wahrhafte, tiese Freude darüber empfand. Raum war der Perzog als Regent in Braunschweig eingezogen, so ließ er gleich an einem der ersten Tage den

Dichter zu sich rufen; und obwohl er sonst gerade der strengen Annehaltung der Formen sehr zugetan ift, versichtete er in diesem Falle darauf, sie zu verlangen, oder vielmehr erwies er umgekehrt ihm Auszeichnungen, die den staunenden Dienertroß auf einmal den schlichten schwarzen Rod mit einer Hochachtung betrachten lieken. die ibm eine Stunde vorher noch fremd gewesen war. So hatte er sich auch für den Meister eine Aberraschung ausgedacht, die auch dem Geber selbst offensichtlich eine bergliche Freude bereitete. "Bu einer Besichtigung" wurde Raabe eines Tages vom Regenten nach dem berzoglichen Museum bestellt. Und als man in dem ersten Hauptsaale angekommen war, sab sich Raabe beim Umwenden plötlich vor seiner Buste, die der Herzog von Ernst Müllers Meisterhand in Marmor batte ausführen lassen und die dem Museum als dauernder Schmuck verbleiben follte. "Im engften Ringe, im stillften Bergen weltweite Dinge" steht darunter, Worte aus dem Lebensliede des "Hungerpastors", die Freund Brandes ausgewählt batte. Auch Briefe gingen bin und ber zwischen dem Dichter und seinem hoben Gönner; und was dem aufrechten Mann, dem tiefblidenden Weisen, dem feinen Herzenskündiger am meisten Bewunderung por menschlicher Größe einflökte, war, daß der hobe Herr ihm gegenüber nicht wie der Fürst zum Untertanen, sondern wie der Freund zum Freunde sprach. So hat der Herzog Robann Albrecht dem alten Herrn noch wenige Wochen vor dessen Tode eine rechte Herzensfreude bereitet. Raabe hatte ihm bei einer wichtigen Gelegenheit einen Brief gesandt, und nun teilte ihm der Herzog mit, er habe diesen Brief mit auf seine Reise nach Oftafien genommen, und zwar tat er das in einem so menschlich

schreiben, daß dem Dichter, der gewiß nicht weich veranlagt war, beim Lesen Tränen der Freude die Augen seuchteten.

Und nun kehre ich zu meiner Behauptung am Anfange dieser Ausführungen zurud. Raabe hatte in den lekten Rahren ganz entschieden das Gefühl, das die Rahl derer, die ihn schätten, doch viel größer gewesen und geworden war, als er gedacht hatte, daß seine Lebensarbeit nicht vergeblich war; und das nahm ihm etwas wie einen Druck von der Seele, er war freier, zufriedener. gesprächiger, er durfte sich in einem zwar späten, aber um so schöner leuchtenden Abendsonnenschein wärmen. Das spricht sich deutlich aus in dem Glückwunsche, den er 1907 an Adolf Wilbrandt richtete: "Nur mutig über die Schwelle! Die Tür ins Einundsiebzigste kann immer noch in eine Weihnachtsstube führen." Er selbst batte eben das Gefühl, nach einem schönen Frühjahr, einem leidlichen Gommer, einem rauhen Herbst und einem kalten Winter am Ende bes Lebensjahres doch noch in eine Weihnachtsstube gekommen zu sein, wo ihm und den Seinen das deutsche Volk seine Liebe, seine Verebrung und die Gelübde der Nachfolge auf seinen Bahnen unter dem strahlenden Baum aufgebaut hatte. Und das blieb auch seine Meinung: als man in dem "Ralender "Brunswits Leu" für die einzelnen Monate Sprüche aus seinen Werken ausgesucht hatte, sagte er: "Am meisten freut es mich, daß Sie das mit der Weihnachtsstube abgedruckt haben." Und einstmals, als die Nachricht tam, daß der "Hungerpaftor" in irgendeine Baltansprache übersett sei, sprach er in berechtigtem Gelbstgefühl mit milbem Lächeln: "Jawohl, auf der ganzen Linie gesiegt!"

Wilhelm Raabe führte eine streng regelmäßige Lebensweise, aber seine Tageseinteilung war seltsam. Da er sehr spät zur Ruhe ging, blieb er morgens recht lange im Bette liegen und las dort seine Zeitungen, Briefe usw. Etwa um 3 Uhr wurde zu Mittag gegessen, dann hielt er ein Schläfchen und trank Raffee, und von 5 bis 7 Uhr war die Zeit, wo er Besuche am liebsten empfing. Da tamen seine alten und jüngeren Freunde aus der Stadt, um mit ihm zu plaudern, und vielfach auch auswärtiger Besuch, Schriftsteller und Künstler, die ihn kannten, oder auch Verehrer aus der Fremde, die den Schöpfer ihrer Lieblingsbücher einmal von Ungesicht seben und seine Stimme boren wollten. tam ein Arzt aus Mostau, der ihm für seine innere Entwidlung das Beste zu verdanken erklärte, ein Chepaar aus Graz, deffen Eltern mit Raabe zusammen den Nationalverein gegründet hatten, ein Student, der auf einer Wanderung in Böhmen die Rapelle auf dem Rarlstein besucht hatte, wo einst des Reiches Krone rubte, Freunde aus der Stuttgarter Zeit, Leute von der Watertante u. a. m., alle von ihm zwar in dem historisch gewordenen Schlafrode, aber mit der größten Liebenswürdigkeit aufgenommen. Besonders Damen gegenüber war der alte Herr völlig Ravalier.

Sein Arbeitszimmer war ein großer, hoher Raum, dessen Wände zur Hälfte von der Bibliothet des Dichters eingenommen wurden. Außerdem hingen da viele Bilder über dem Sofa, Porträts der Familie Leiste, Vorsahren seiner Sattin, die zu Lessings engerem Betanntentreise in Wolfenbüttel gehört hatten, ein Shalespeare, ein Bismard, ein Bild von Karlstein, eine Photographie der Sperlingsgasse oder vielmehr Spreestraße in Berlin u.a.m.

Un seinem zierlichen Schreibtische am Fenster sah man ihn selten sigen; in der Regel las, schrieb und plauderte er in einem Lehnsessel am Sofatische, auf dem die Bilder seiner Rinder und Enkel standen. Geine eine Tochter ist mit dem Oberstabsarzt Dr. Wasserfall in Rendsburg verheiratet, eine andere mit dem Oberlehrer Dr. Behrens in Braunschweig, seine älteste Tochter, die Malerin Margarete Raabe, wohnte mit den Eltern zusammen. Wenn man ans Fenster trat, so sah man auf einen großen, freien Blak, auf dem zu seiner Freude die mannliche Schuljugend ihre Turnspiele zu halten pflegte, weiter schweifte der Blid nach der alten Leonhardstapelle, die zu dem Hospital der Sondersiechen gehört hatte, nach dem Schilldenkmal und dem Grabe der hier erschossenen Schillschen Soldaten und weiter nach rechts binüber nach den Gräbern von Lessing und Roachim Heinrich Campe und umfaste so in einem Halbrund einen guten Teil der Stoffwelt der Raabeschen Werte.

Um 7 Uhr brach Raabe auf, zog seinen schwarzen Rock und den Überzieher an, wobei ihm niemand helsen durste (ebenso wie er es nicht gern sah, wenn man ihm ein brennendes Streichholz zur Zigarre reichte), setzte den großen, breitrandigen Hut auf und nahm einen derben Stock zur Jand, und dann ging's mit langsamen, aber weit ausgreisenden Schritten zum Großen Klub, wo er eisrig Zeitungen las. Unterhaltung war in dem Lesezimmer naturgemäß nicht sehr beliebt. "Ja, da sitzen wir, sast immer dieselben Herren, um den Tisch", erzählte er einmal; "man kennt die Gesichter, aber die Namen versteht man bei der Vorstellung doch nicht. Ab und zu sehlte einer, und dann las ich gleichzeitig, daß ein Mann mit einem bekannten Namen gestorben war. So habe

ich im Laufe der Jahre eine ganze Reibe von Herren tennen gelernt." Raabe batte eine erstaunliche Fertigteit im Beitunglesen. In verhältnismäßig turger Beit erledigte er die hauptsächlichsten Blätter und Reitschriften und zwar bei seinem wunderbaren Gedächtnisse doch so. dak er genau Bescheid wukte. Um 91/2 Ubr erschien er dann in der Herbstichen Weinstube in der Raabe-Ede, wo außer Bildern von ihm selbst ein altes Gemälde von irgendeinem Junker in der Tracht des Dreißigjährigen Krieges an der Wand hängt (den Junker von Denow nannten wir ihn im Scherg). hier fag er jeden Abend bis ein Viertel nach zwölf, trank eine balbe Rlasche Rotwein und ein Glas Burgunderpunsch und ging dann nach Hause. Jest erst af er sein belegtes Brotchen zu Abend und fing darauf noch an zu lesen, um erst lange nach Mitternacht sein Lager aufzusuchen. Gein ständiger Sesellschafter bei Herbst war Herr Tellgmann, ein Altersgenosse, der eine lebendige Chronit von Braunschweig war und noch ist und die interessantesten persönlichen, politischen und kulturgeschichtlichen Anekboten und Einzelbeiten zu berichten wußte. Sonst wechselte die Rahl der Besucher. Manchesmal nur ein paar gute Bekannte, manchesmal soviel Gafte, daß an den allen bekannten vieredigen Tisch noch mehrere daran gesett werden mußten. Allerdings ift zu fagen, daß Raabe um fo mitteilsamer war, je kleiner der Rreis war, der sich zusammengefunden hatte. Am zahlreichsten war die Korona an den Winterabenden, wo auswärtige Schriftsteller hier Vorträge gehalten hatten und dann die Gelegenheit wahrnahmen, mit dem alten Herrn ein Stündchen zu verbringen. Da tamen Detlev v. Liliencron, Rarl Spitteler, Rlarg Viebig, Otto Ernst, Gabriele Reuter, Börries



Ernst Müller-Braunschweig: Raabe-Relief von 1909.

v. Münchhausen, Fritz Anders, Sustav Falke, Ludwig Sanghoser und viele andere, und dann saste die Weinstube nicht die Scharen derer, die bei der Selegenheit "auch mal mit dabei sein" wollten.

Um wohlsten aber fühlte sich Wilhelm Raabe in zwei klubartigen Vereinigungen, die je zweimal im Monat tagten, in dem Rünftlerklub zum "Feuchten Pinsel", wo Johannes Leigen und Bohnsad ihm besonders nahe standen, und bei den "ehrlichen Rleidersellern". Mitten zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel liegt in dem Orte Rlein-Stöckeim eine Wirtschaft, die nach einem dort früher aufgestellten Schlagbaum das "Große Weg-Ausgetretene Stufen führen zu einem baus" beikt. Zimmer im hochgelegenen Erdgeschof empor, wo vor fast anderthalbhundert Jahren Lessing und Leisewit sich zu treffen pflegten. Dort kommen am ersten und dritten Sonnabend jedes Monats aus Braunschweig und Wolfenbüttel die Rleiderseller ausammen. In Braunschweig pflegte man Wilhelm Raabe abzuholen. Dann ging's nach dem im Güden der Stadt gelegenen Augusttore und darauf mit der Strafenbahn nach dem Weghause. Die Schaffner strahlten, wenn sie die Ravalkade herankommen saben, denn wo Raabe dabei war, waren von allen Trinkgelder zu erwarten, ebenso wie bei Herbst die den Kriegsruf verkaufenden Goldatinnen der Heilsarmee den Alten und seinen Rreis stets mit Erfolg brandschatten. Unter der Rahl der regelmäßigen Besucher überwogen die berufsmäkig für Literatur interessierten böberen Schulmeister aller Grade. Aber es waren auch Geistliche dabei, Rünftler, Beamte der städtischen und der staatlichen Regierung, Juristen, Redatteure, Mathematiter, Schriftsteller, Bibliothetare, Forstleute und Vertreter anderer

Berufe. Im Weghause steht ein groker runder Tisch. zur Hälfte von einem geräumigen halbrunden Sofa umgeben. Un einem Ende des Halbtreises saß Raabe, links von ihm der nun auch schon verstorbene Professor Konrad Roch, einer der ältesten Freunde des Dichters; er hat auch oft über ihn geschrieben, ja, seine lette Arbeit galt dem Andenken des großen Freundes. Rechts hatte der Oberschulrat Wilhelm Brandes seinen Platz, Raabes Biograph und bester Freund. Er war das am meisten belebende Element des Kreises. Die Unterhaltung drebte sich meistens um literarische Gegenstände. Reder suchte nach Kräften dazu beizutragen. Da hatte einer eine schöne Erstausgabe eines klassischen Werkes oder einen seltenen modernen Druck aufgetrieben und zeigte seine Schätze herum, oder ein anderer ein paar alte kulturgeschichtlich interessante Flugblätter aus dem 17. Rahrhundert. Wieder ein anderer erzählte begeistert von einer neu erschienenen Dichtung; es wurde Widerspruch laut. eine lebhafte Debatte sette ein, im Umsehen war man mitten in ästhetischen oder philosophischen Problemen darin. Oder es wurden bühnentechnische und andere prattische Theaterfragen erörtert, die schriftstellerische Technik besprochen, Fälle von unerfreulichem literarischem Kandwerksbetrieb vorgetragen. Auch schöne Abbildungen von Runstwerken wurden mitgebracht. fünftlerische Eindrücke wiedergegeben, die der eine oder andere Rleiderseller auf Reisen im Auslande gewonnen hatte. Wer produzieren konnte, las auch wohl einige Sachen vor und bot sich der Kritik des Kreises dar: Brandes eine Ballade, Engelbrecht ein Lied oder eine dramatische Szene, Buding eine Profastizze, Löser ein paar Atte eines neuen Dramas, Hans Commer einen Artikel über

musikalische Fragen allgemeiner Urt und dergleichen mehr. Auch auswärtige Säste wurden eingeführt; ich nenne Beinrich Spiero, Abig-Schulke, Max Abler, pon der Hallischen Latina (jetzt Direktor in Salzwedel), Hans Henning, der Herausgeber des Anton Reiser, und mehrmals war Hermann Anders Krüger da und las uns seinen "Rronprinzen" por und Stücke aus Raspar Rrumbholz. Von Raabes Werten wurde nach Möglichteit nicht geredet, denn das liebte der alte Herr nicht. Aber alles drehte sich um ihn, insofern alles — unbewußt - eigentlich in erster Linie für ihn bestimmt war, und jeder sich zuerst fragte: Was wird wohl Raabe dazu sagen? Viel zu reden pflegte er nicht, aber jeder horchte natürlich auf, wenn er das Wort erariff. Da faste er in seine tiefe Rocttasche und holte mehreres hervor. "Heute morgen habe ich einen interessanten Brief getriegt, hören Sie mal an!" Ober er sagte: "Nun möchte ich mal Ihre Meinung hören, da ist ein seltsames Unsinnen an mich gestellt." Ober das Rigarrenpatet tam. Raabe war ein sehr fleißiger Raucher, und da der Inhalt der Zigarrentasche für den langen Abend nicht ausreichte, widelte er sich drei Zigarren außerdem in den Tageszettel des Menerschen geschichtlich-geographischen Abreiktalenders. Beim Auswideln warf er bann meiftens einen Blid auf die Daten des Ralenders, und da hieß es dann: "Wissen Sie, was heute für ein Tag ift?" Und nun erzählte er aus dem Schake seiner geschichtlichen Erinnerungen, etwa von dem Aubel des Rahres 1848 oder von den Unannehmlichkeiten, die ihm in den sechziger Rahren sein Eintreten für Preußen in Stuttgart bereitet hatte. Ein anderes Mal empfahl er ein Buch, ich denke besonders an Paul Rellers "Lettes

Märchen" und an Tesse und Maria der Enrita von Handel-Mazzetti. Oft aber saß er schweigsam da, verfolgte jedoch alles mit gespannter Aufmerksamkeit. Und dann brach er wohl einmal polternd in heftigem Zorn los, wenn die Rede auf eine Unredlichteit oder auf einen erbärmlichen Mangel an nationalem Sinne tam. Gelegentlich warf er auch, wenn die Unterhaltung einmal stockte, eine paradoxe Bemertung bin und freute sich beimlich, wenn dann alle nach dem Röder schnappten und im Widerspruch sich das Gespräch belebte. Aur selten sprach er über sich selbst. und man mußte es ebenso vorsichtig wie listig anfangen, wenn man darüber etwas erfahren wollte, ohne ihm lästig zu fallen wie ein Ausfrager. Ein gang feiner Ropf hatte die Vermutung ausgesprochen, offenbar sei Raabe von Arnims Kronenwächtern ftart beeinfluft; da erwiderte er schmunzelnd, dak er die überhaupt nie gelesen, im übrigen aber auch überhaupt mit den Romantitern nicht viel im Sinne habe. Die Literarhistoriter haben bekanntlich verschiedene, voneinander abweichende Versuche gemacht, seine Werke zu gruppieren oder zeitlich aufeinanderfolgende Epochen in seinem Schaffen abzugrenzen. Dabei spielt dann die sogenannte Trilogie (Hungerpastor, Abu Telfan, Schüdderump) eine große Rolle. Er aber erklärte, mit Abu Telfan beginne ein neuer Abschnitt seiner dichterischen Entwicklung. Einmal sagte er sogar von dem unmittelbar vorhergebenden Büchlein "Drei Federn": Das ist mein erstes selbständiges Wert. Er meinte wohl. daß er hier zuerst vermieden habe, seinen Gestalten ein Schicfal nach dem damals üblichen Romanschema zu bescheren. Ablers Ausführungen über die Trilogie in einem Salzwedeler Programm fanden seinen Beifall. Er lebnte es ab, daß ein Rrititer gemeint babe. Raabe

wolle vor allem diese oder jene Ideen zum Ausdruck bringen: "Nein, so entsteht ein Buch nicht, nicht nach einem Rezepte!" Und noch turz vor seinem Ende riese er einmal aus: "Ich will tein Heimatdichter sein, sondern ein deutscher Dichter!" Wenn es sich um ein genaues Datum, besonders um die Entstehungszeit eines Wertes handelte, dann nahm er ein Notizduch aus den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts zur Hand ("Den Bleistift hat mir noch meine Schwiegermutter geschentt!") und entschied die Frage nach turzem Blättern. Was Raabe auch zur Unterhaltung beitrug, immer war es eigenartig, nie unbedeutend, ost überraschend, aber dennoch, wie sich dann herausstellte, treffend.

Als wir Wilhelm Raabe am ersten Augustsonnabend 1909 zu den Kleidersellern nach dem Weghause abholten, sah er nicht gut aus und klagte etwas über sein Befinden, was nicht seine Urt war. Aber niemand ahnte, daß dies das lette Mal sein sollte, daß Raabe am runden Tische des Weghauses sak. Bald nachher trat er, wie alle Kahre um diese Beit, die Sommerreise zu seiner verheirateten Tochter nach Rendsburg an. Aber es fehlte die alte Frische und gute Laune; dazu war das trübe Wetter nicht geeignet, ihn zu den gewohnten Spaziergängen zu locken. Da hatte er das Unglück, auszugleiten und sich das rechte Schlüsselbein zu brechen. Die Verletzung war an sich nicht gefährlich und heilte bald wieder völlig; aber da er so lange sich einige Schonung auferlegen und noch längere Zeit den rechten Urm in der Binde tragen mußte, so erschien ihm sein Zustand viel schlimmer, als er tatsächlich war, und er litt seelisch aukerordentlich darunter. Bisher batte ibm eigentlich nie etwas Ernstliches gefehlt, nun war er krank: bisher war er ein Hune gewesen, dem das Alter

nichts anhaben konnte, nun hatte es ihm passieren müssen, daß er gefallen war und sich etwas gebrochen hatte, ja, daß er, der Mann der Feder, ein paar Wochen nicht schreiben konnte. Er erschien sich selbst auf einmal als gebrechlicher Greis, was er in der Tat damals noch gar nicht war, ja er wühlte selbst mit einem gewissen schmerzlichen Behagen in diesen Vorstellungen. Der Maler Immentamp schickte ihm eine große Photographie von dem Porträt, das er im Winter für das Vaterländische Museum gemalt hatte, und von dem Raabe sehr entzückt war. "Da sehen Sie mich noch in meiner vollen Kraft, und jest bin ich törperlich fertig." Einmal war er sogar dabei, alte Briefe und Andenken zu ordnen und alles Entbehrliche zu verbrennen; und als ich meinte, er sei ja der reine Belten Andres, erwiderte er: "Ja, gerade in der Stimmung bin Allein er erholte sich ganz gut wieder, hielt jedoch an der Vorstellung fest, die er z. B. in einer Rarte an einen berühmten süddeutschen Maler in die Worte kleidete: "Ein von schwerer Krankheit sich Erhebender ..." In dieser Zeit hatte er sich auch viel mit ernsten Gedanken beschäftigt und über den Abschluß des Lebens, den er so oft mit fester Sand in seinen Werken dargestellt, in Beziehung auf sich selber nachgesonnen. "Damit bin ich nun im Reinen!" Der Tod sollte ihm in seiner Familie bald darauf eine schmerzliche Lücke reißen. Im Januar 1910 starb seine hochbetagte Schwester, die er sehr liebte, und die von früh auf seinem Schaffen ein tiefes Verständnis entgegengebracht hatte. Die Aufregung gab ihm aber auch einen Anstoß, sich aufzuraffen. Aus dem Nachlaß hatte er eine schöne alte Schillerausgabe übernommen und nun sak er und las mit Begeisterung wieder Schillers Werke, die ihm lange Jahre nicht in die hände gekommen

waren. Überhaupt las er in diesem letten Jahre lauter Bücher, die ihn in jungen Jahren beschäftigt hatten. Von der fürsorglichen Tochter ermutigt und geleitet, nahm er auch im Frühighr seine abendlichen Sänge nach der Herbstichen Weinstube wieder auf und saft wohl drei Wochen lang manchen Abend wieder auf seinem gewohnten Plate, lebbaft an allem teilnehmend, ganz wie fonft. Da zog er sich im April eine Erkältung zu und dann — vermutlich die Folge davon — ein Blasenleiden, das recht schmerzhaft war und ihm die Möglichkeit nahm, auszugehen. Die Rräfte verringerten sich, der Rörper magerte trok der forgfamften Oflege ab; die mannigfachen Beschwerden seiner Krankbeit ertrug er mit Resignation. Besonders schmerzlich war es ihm, daß er, ans Zimmer gebannt, sich nicht mehr so gut um das bekümmern konnte, was in der Literatur vorging; aber nach Möglichkeit suchte er sich durch eifrige Lettüre des Edart und des Literarischen Echos auf dem laufenden zu erhalten, und wenn man ihn besuchte, so mußte man ihm vor allem von neuen Büchern und dergleichen erzählen. Seine Freunde suchten ihm, so gut es ging, durch Besuche die erzwungene Einsamkeit zu erleichtern. Der Treueste der Treuen war Wilhelm Brandes, der mindestens einmal jede Woche von Wolfenbüttel herübertam. Ru den regelmäßigen Besuchern gehörten Prof. Konrad Roch, Bohnsad, Direktor Leiten, Justigrat Engelbrecht, Regierungsrat Reidemeister, Stadtgeometer Rable, Prof. Bergmann und andere. Von auswärts tamen liebe Freunde wie der Bildhauer Ernst Müller-Charlottenburg, Prof. Sträter aus Magdeburg, Dr. Heinrich Spiero aus Hamburg und der Oberbibliothetar Geiger aus Tübingen, der manchmal in der Täglichen Rundschau das Wort für ihn ergriffen hatte. Er

erlebte noch die Auszeichnung, daß ihm am 7. August auf dem Großen Gohl im Rils, in der Nähe seiner Beimat Eschershausen, ein Denkmal errichtet wurde, das erfte, das einem Dichter bei seinen Lebzeiten errichtet ift, und er erklärte, seine eigentliche Freude wäre, daß alle umsonst dazu beigesteuert und dafür gearbeitet hätten. Un seinem letten Geburtstage, den er bei leidlichem Sumor verlebte. überreichte ihm eine Abordnung der Brüder vom Großen Soble, die alle Rabre um die Wintersonnenwende dort unter Führung von Direttor Frentag eine Raabefeier veranstalten, eine fünstlerisch ausgeführte Urtunde mit der Ernennung zum Ehrenmitgliede. Im Ottober machte ibn die Universität Berlin bei ihrer Aubelfeier zum Ehrendottor der Medizin, wobei er listig lächelnd erzählte, er babe im Rolleg einen großen Teil der Sperlingsgasse geschrieben, um Wärme und Licht zu "schinden". Aber nun wurde er schwächer und schwächer. Es tam die Zeit, wo es auch von ihm galt: "Wahrlich, es geht teine Müdigteit über die des Starten und Tapferen." Müde wurde er, aber er blieb klaren Geistes und zeigte stets die gleiche Freundlichkeit, das gleiche Interesse am Wohlergehen seiner Freunde. Anfang November ging es ihm so schlecht. daß sein Schwiegersohn aus Rendsburg mit der Familie tam; ein paar Tage hütete er das Bett, und das Ende schien heranzunahen. Da aber stand er wieder auf, empfing noch einmal Besuche und ließ sich etwas über ein neues Buch erzählen. Dann legte er sich wieder, allein die Arate erklärten, es gehe ihm besser, und es könne noch einige Tage oder Wochen mit ihm dauern, ja er selbst machte Plane und sprach vom kommenden Weihnachts-Doch es sollte nicht sein, am 15. November gegen Abend tam das Ende. Er nahm noch am Sterbetage an allem Anteil, was um ihn her vorging, und tat bis zulekt Aukerungen. Er starb mit sich und der Welt pollkommen in Frieden. "Ihr alle miteinander . . . alles schön . . . alles gut . . . mein lieber Brandes . . . " fo konnte man von ihm vernehmen. Als ihm seine treue Lebensgefährtin mit der Hand über die Stirn strich, sagte er noch: "Das ift schön". Dann war er auf einmal still eingeschlafen. Um andern Morgen standen wir an seiner Babre, und unwillfürlich dachte man an Frau Regula Amrain: "Sie strectte sich, als sie starb, im Tode noch stolz aus, und noch nie ward ein so langer Frauensarg in die Kirche getragen und der eine so edle Leiche barg zu Seldwyla." Noch einen letten Blid auf unfern lieben "alten Herrn". Und die das Slück gehabt hatten, bei seinen Lebzeiten seine Sute und Freundlichkeit zu erfahren, gelobten sich mit stillem Händedruck ihm auch übers Grab Treue zu halten und durch ihre Herzen bebte das Wort aus dem Schüdderump: "Es ift uns eine Ehre, Euch lieb zu haben!"

## Die Raben.

"Die Raben fliegen und fliegen!" So meldet das zage Sezwerg Dem Träumer von deutschen Siegen, Dem Alten im hohlen Berg.

Dort schläft er und träumt er noch immer, Wie draußen der Weltlauf treist; Dort lauscht er dem Zwergengewimmer, Der Alte, der deutsche Geist. Was können die Kleinen ihm künden, Die ewig das Kleine nur schaun? Das sollt' er sinnig ergründen, Was ihm die Raben vertraun.

Die dringen mit scharfem Blide Der bunten Welt auf den Grund, Die Sterne, die Weg' und Geschicke Der Menschen sind all ihnen kund.

Sie kennen den Hunger der Seelen, Die Sehnsucht der Gasse zum Stern; Die härtesten Schalen verhehlen, Sie wissen's, den süßesten Kern.

Sie lassen sich nicht betrügen Vom schönen und schlimmen Schein; Sie haben ihr helles Vergnügen An allem, was echt und rein.

Sie rufen aus Winkeln und Engen Den deutschen Adel heraus; Wo alte Nester hängen, Da fühlen sie sich zu Haus.

Sie lachen der Toren und Narren Und lieben die Kinder der Not; Sie folgen dem furchtbaren Karren Und fürchten sich nicht vor dem Tod.

Sie schauen die kleinsten Lichter, Des Glühwurms Wunder im Gras; Sie sind die wahrhaftigen Dichter, Die Weisen im Ernst und im Spaß. ١

Wer will sie des Ruhmes berauben, Der einst sie den Göttern gesellt? Sie tragen den Siegesglauben Durch allen Wandel der Welt.

Ihr Deutschen, ihr ewigen Schwaben, O lernt nur den Rechten vertraun! Hört auf die treuen Raben Und nicht auf der Zwerge Geraun!

In Euch soll der Held sich erheben, Die Siegesfahne, sie rauscht — — Ein Rabe entflog nur eben. Habt ihr ihm recht gelauscht? — —

Bad Brüdenau, den 22. Mai 1912. H. v. Wolzogen.

## Raabe der Deutsche. Don Beinrich Spiero, Hamburg.

Als Wilhelm Brandes am Grabe Wilhelm Raabes nicht nur für sich, sondern für ungezählte Trauernde zu sprechen hatte, nannte er den abgeschiedenen Dichter: Du deutsches Gewissen! Gewiß sprach er dabei zum guten Teil aus den persönlichen, menschlichen Eindrücken, die er in seiner Lebensfreundschaft mit Raabe erfahren hatte; und dennoch werden ihm nicht nur diejenigen zugestimmt haben, die ein tiesen Dankes wertes Schickal mit dem Menschen Raabe zusammengeführt hat — sondern auch, wer nur den Dichter Wilhelm Raabe gekannt hat, wird Wilhelm Brandes ohne Besinnen, ja aus besonders tieser Freudigkeit beipflichten. Denn wenn man sich fragt,

welcher neuere deutsche Dichter im auszeichnenden Sinne das Beiwort "deutsch" verdiene, so wird einem vor allen anderen immer wie von selbst Wilhelm Raabe vor Augen stehn — vorausgesetzt, daß man ihn wirklich kennt, vorausgesetzt ferner, daß man sich über den Begriff des nationalen Dichters klar ist. Denn, wenn man freilich darunter vor allem den lebhaften Aufruser zum Rampf, den heroldmäßigen Begleiter in Streit und Sieg meint — dann würde man schwerlich Wilhelm Raabe so charakterisieren können. Denn nur einmal, in dem Liede Friz Wolkenjägers aus dem Jahre des großen Hungers 1817 ("Nach dem großen Kriege") könt ein fortreißend hymnischer Rlang durch Raabes Schriften:

Ans Werk, ans Werk, mit Herz und Hand Zu bauen das Haus, das Vaterland! Ans Werk, ans Werk, und laßt euch nicht Ruh, Gegraben, gehämmert zu und zu! Mit Händen hart, mit Händen weich Behauen die Steine zum Bau für das Reich; Ans Werk, ans Werk, sei's Tag, sei's Nacht, Reine Rast, bis das Haus zustand gebracht— Ans Werk, ans Werk!

Reine Hand ist so schwach, keine Kraft so gering, Sie mag tun zu dem Bau ein gewaltig Ding; Mancher Geist gar stolz, von gar hellem Schein, Mag doch nur verwirrend leuchten darein! O bietet die Herzen, v bietet die Hand, Daß sich hebe der Herd im Vaterland! Uns Werk, ans Werk, es ist Sottes Will! Fluch dem, der dem Ruf nicht folgen will: Uns Werk, ans Werk!

Aber dieses Pathos allein macht nicht den nationalen Dichter, sonst stünde in diesem besonderen Sinne Herwegh über Soethe, Seibel über Hebbel. Es kommt vielmehr an auf die besondere und dabei unabsichtliche Darstellung deutschen Wesens durch die Dichtung selbst, und es kommt an auf die dauernde aufbauende Wirkung, die noch arbeitet, wenn mancher anseuernde Rampfruf mit der Selegenheit verklungen ist. Es handelt sich also auch nicht darum, den nationalen Wert der Sänger von 1848 und 1870 zu mindern — nur darf der dauernde völkische Wert anderer, herberer Naturen nicht hinter das grellere und hellere Wort der Stunde zurücktreten.

Dann freilich erscheint Wilhelm Raabe als deutsch im eigentlichsten, ja im ausschließenden Verstande; man tann ihn sich vom Sakbau bis zum Gestaltenbau schlechtbin nicht anders denn als Deutschen vorstellen; und wenn es überhaupt das Unding einer internationalen Kunst gabe, so würde unter allen deutschen Dichtern vielleicht keiner ihr ferner stehen als dieser. Mit welcher Feinheit und welcher Selbstverständlichkeit weiß Wilhelm Raabe sich in jeder Zeit deutschen Lebens zurechtzufinden mag er nun von der deutschen Furie am Beginn des 17., mag er von der Sehnsucht zur deutschen Einheit in der Mitte des 19. Jahrhunderts sprechen. Er kennt den großen deutschen Menschen und sieht in ihm immer mit dem sicheren Blid des geborenen Humoristen den Punkt, wo auch er, der Große, ganz der Sohn des kleinen Studes Scholle seiner Geburt ist, wo der Mutter Hand wichtiger erscheint als die Krone und der Rubmestranz. Man kann nicht oft genug die allgemach berühmt gewordene Stelle aus dem "Abu Telfan" hervorheben: "Wohin wir bliden, zieht stets und überall der germanische Genius ein Drittel

seiner Kraft aus dem Philistertum und wird von dem alten Riesen, dem Gedanken, mit welchem er ringt, in den Lüften schwebend erdrückt, wenn es ihm nicht gelingt, zur rechten Zeit wieder den Boden, aus dem er erwuchs, zu berühren. Da wandeln die Sonntagskinder andrer Völker, wie sie heißen mögen: Shakespeare, Milton, Byron; Dante, Arioft, Tasso; Rabelais, Corneille, Molière; sie fäen nicht, sie spinnen nicht und sind doch herrlicher gekleidet als Salomo in aller seiner Pracht; in dem Lande aber zwischen den Vogesen und der Weichsel herrscht ein ewiger Werkeltag; dampft es immerfort wie frisch gepflügter Acer und trägt jeder Blik, der aus den fruchtbaren Schwaden aufwärts schlägt, einen Erdgeruch an sich, welchen die Götter uns endlich, endlich gesegnen mögen. Sie faen und sie spinnen alle, die hohen Männer, welche uns durch die Zeiten vorausschreiten, sie kommen alle aus Nippenburg, wie sie Namen haben: Luther. Soethe, Jean Paul, und sie schämen sich ihres Hertommens auch keineswegs, zeigen gern ein behagliches Verständnis für die Wertstatt, die Schreibstube und die Ratsstube; und selbst Friedrich von Schiller, der doch von allen unsern geistigen Herven vielleicht am schrofften mit Nippenburg und Bumsdorf brach, fühlt doch von Zeit zu Zeit das herzliche Bedürfnis, sich von einem früheren Ranglei- und Stammverwandten grüßen und mit einem biederen "Beischt" an alte natürlich-vertrauliche Verhältnisse erinnern zu lassen."

Raabe selbst gehört ganz und gar in diese Reihe, auch darin der Vielgestaltigkeit deutsches Stammeslebens und deutscher Geschichte entsprossen, daß er immer wieder völlig als der Sohn seiner niedersächsischen Heimat zwischen Harz und Solling, zwischen Weser und Elbe

erscheint. Dann aber wächst er auch immer wieder über diesen Boden empor, recht mit der deutschen Sehnsucht ins Weite, ins Hohe, ins Blaue. Viele seiner Helden, besser gesagt seiner Menschen, haben jenen romantischen deutschen Sehnsuchtszug, von dem schwärmenden, ein wenig komischen jungen Prosessor aus "Eulenpfingsten" bis zu dem Hungerpastor, ja bis zu dem Wirklichen Seheimen Rat Friedrich Feyerabend hinüber, der aus den Jubelsesten der großen Welt, von den Wonneburgen der Walchen zu Ludchen Boch, an den Maienborn von Altershausen und in die Weihnachtsstube der toten Eltern fährt.

Aus der tiefgründigen Renntnis der deutschen Geschichte und des deutschen Schrifttums schöpfte Raabe nicht den Vorwand zu altertümlicher Bemalung und Belleidung seiner Gestalten, - diese Bildung war ihm nur unerschöpflicher Lernstoff zur Ergründung des deutschen Charatters. "Wir sind nachdentlich deutsches Volt, und es ist kein anderes, das so gut und ehrfurchtsvoll mit den Toten umzugeben weiß" - das ist so eine Bemertung, die gewissermaßen nebenbei abfällt und in Wirklichkeit erft das Ergebnis langer, scharfer, liebevoller Beobachtung beimischen Lebens und beimischer Menschen sein tann. Es wird bei Raabe nicht Hurra gerufen, aber die volle Empfindung für die Größe eines Menschen und eines Augenblicks kommt dafür um so echter heraus. Und gerade wieder ist es, wie so oft bei ihm, der Unscheinbare, der Herumgestoßene, der Übersehene, der das lette Wort spricht; als der Magister Noah Buchius vom Kloster Amelungsborn mitten im Getümmel des Siebenjährigen Rrieges seinen Herzog Ferdinand von Braunschweig-Lüneburg am Odfeld trifft, da heischt er nichts von ihm und sagt dem Heerführer zu dessen Staunen nur: "Der

liebe Sott segne Sie auf Ihren schweren, blutigen Wegen, und reiten Sie nur ruhig weiter! Wir werden ja auch schon sehen, wie wir mit Gottes Hilfe durchkommen. Wir werden durchkommen gut oder schlecht, Durchlaucht; aber der alte Magister Buchius, der Sie mit seinen Unbequemlichkeiten auf ihrem schwersten Wege unnötig aufhielte und molestierte, der würde sich darob die bitterften Vorwürfe und Reprochen machen." "Brave Worte" nennt das der erstaunte Fürst, und in solchen braven Worten, mitten zwischen der notgedrungenen Robeit und Selbstsucht großer Entscheidungen stedt das schlichte und in seiner Schlichtheit große deutsche Menschentum Wilhelm Raabes. Mit feinstem Reiz weiß er so ganz verschiedene Ausprägungen besonderen deutschen Lebens nebeneinander zu stellen. Ja, er legt es scheinbar geradezu darauf an, die gemeinsamen Seiten des Volkscharakters in ihrer Ausbildung bei Menschen verschiedener Hantierung und Herkunft vorzuweisen. Gleich in der "Chronik der Sperlingsgasse" sett er so seinen Johannes Wachholder zwischen eine ganze Reihe von Vertretern verschiedenster Lebenswelten. Da ist der demotratische Zeitungsschreiber, aber freilich von der liebenswürdigsten Art, der Dottor Wimmer, neben dem aus seiner Bitterkeit nicht immer gleich emporzuziehenden Karikaturenzeichner Strobel; da ist Johannes Wachholder selbst, der einsam für andere lebende Beobachter der Welt, zwischen den ehrsamen Handwerkern der Sasse, und unter ihnen die Großmutter, die noch aus eigener Anschauung um die harte und große Zeit des Druckes und der Befreiung weiß. Und wiederum aus diesen Kreisen sogenannter kleiner Leute erwächst Raabes erster großer deutscher Jünglingstypus, Hans Unwirrsch, der Hungerpastor. Das tiefe deutsche religiöse

Sehnen, das sich in den Handwertergestalten Jatob Böhmes und Hans Sachsens für alle Beit verkörpert hat, lebt ja in dem Vater Unwirrsch; und die krause Lebensweisheit der Base Schlotterbed und des Oheims Grünebaum vereinen sich mit dem schlichten Wissen der in Armut geprüften Mutter Unwirrsch, Hans reichliche Fracht fürs Leben mitzugeben. Auch jener hungrige Idealismus in äußerster leiblicher Bedrängnis, wie ihn der Lehrer Silberlöffel verkörpert, kommt hinzu. Und dann jene deutsche Derbheit, jene holzschnittmäßige Linienkargheit, wie sie die alten Soldaten an sich haben, denen Hans Unwirrschtein kleines Stück seiner Lebens- und Herzensbildung dankt.

Vollendeter, reifer und zugleich im höchsten Sinne humpristischer bildet sich freilich, und in unverkennbar deutschen Rügen, mancher spätere Raabesche Mensch, por vielen der Vetter Auft Everstein der "Alten Nester". Nichts gelten ihm äußerer Glanz, Abel, gesellschaftlicher Schliff, aber alles herzhafte Arbeit, zähes Durchsetzen. hier ist jenes Deutschtum, das sich beute langsam zu befestigen scheint, jenes Deutschtum, das in der Fremde gar nicht daran denkt, sich aufzugeben, sondern sich im Gegenteil als Deutschtum durcharbeiten will. Dieser Just Everstein in der Siedelung Neu-Minden in Amerika, zu dem die Leute auf eine halbe Tagesreise weit zum Buchstabierspielen zusammenkommen — das ist der deutsche Bringer der Bildung, der nicht nur den Acker, sondern auch die Köpfe urbar macht — "in einem Lande, wo jedes Rind, sowie es das Licht der Welt erblickt hat, sofort sich auf das Praktische legt und mit seinen Eltern über seine ersten natürlichen Seschäfte an zu handeln fängt". Und er, Aust Everstein, erarbeitet sich jenseits

des großen Wassers den alten deutschen angestammten Steinhof und kehrt auf ihn zurück. Und wiederum steht er nicht allein, sondern mit ihm, dem Humoristisch-Derben, der Stürmer, der heiße Kopf, eine immer wiederkehrende deutsche Gestalt, Ewald Sixtus, ein Mann, dazu angetan, die Welt auch im größeren Maßstabe zu erobern, schon ein Bürger des weiteren Deutschland, auch er aber nicht wurzellos, auch er mit tausend Banden an die Heimat gekettet, in der alter Spuk freilich keinen Platz mehr haben soll.

Denn dies echt deutsche Bekenntnis zur Freiheit geht freilich überall bei Raabe mit, von jener unvergeklichen Erzählung der Grokmutter aus der Franzosenzeit mit ihrem Nachhall aus dem Munde der Jüngeren bis zu dem Ausklang des Horns von Wanza und bis zu dem Augenblick, da der Schandpfahl in Poppenhagen, auf Geheiß der Alten aus der unfreien Zeit, von den Aungen aus der freien Zeit umgeschlagen wird. Das geschieht in den "Leuten aus dem Walde", und hier lebt dann auch ganz jener deutsche Träumer, der das Leben nicht unten, sondern oben erkennen lehrt, in den Sternen: Beinrich Ulex (der Vorname schon ist der alte deutsche Sehnsuchtsname); er lehrt, wie, nach ewigen Gesetzen, jedes Glied der großen Gemeinschaft wandelt, und er lehrt am dunklen Erdentag an die Sestirne denken und über allem Sturm und Ungewitter "ruhig lächeln".

Wann aber darf man ruhig lächeln? Nicht immer! Es gibt schon Stunden, wo Lachen und selbst Lächeln Verbrechen wäre. Aber lächeln darf man, wenn allzu heftige Festlust den Kern der Dinge zu übertränzen versucht, und man darf den begeisterten Festredner wohl einmal für eine Stunde einsperren, wenn man weiß, daß er im Kern

seines Herzens seinen Schiller doch anders begreift als durch lautes Wort auf dem Markt. Gerade in diesem Sinne ist der "Dräumling" ein so seines und deutsches Buch; denn ihm sehlt jene eiskalte Fronie, die das Etelwort vom Hurra-Patriotismus ausgebracht hat, in ihm lebt aber ganz jener deutsche Fdealismus, der da weiß: Die Eigenklichen, die weiter führen, die brauchen das laute Feierwort nicht und tragen ihren Schiller (und es braucht ja nicht Schiller, es kann auch Bismard sein) auf tief dankbaren Herzen. Immer wieder dringt diese Kunst zum Kern, und immer wieder strebt sie der Veräußerlichung des Lebens entgegen in jenem deutschen Sinn, den doch alle unsere Großen verkörpern, der ihnen allen jene besondere edige Schwere gibt und sie bis zu einem gewissen Grade fremden Völkern unverständlich macht.

Dieser Blid für das Wesenhafte Schärfte Wilhelm Raabe die Sinne für die Aufnahme des Groken und Größten und für die Ausdeutung fünftiger Geschicke. In "Des Reiches Krone" und an mancher anderen Stelle lebt sichtbar solches Wissen von den großen Rämpfen es lebt aber im Grunde überall, hinter und über den oft so alltäglichen Vorgängen Raabescher Werte. Wie der brave Hofschieferdedermeister und Landwehrmann Wilhelm Schönow aus Berlin sehr genau weiß, wann man nicht an sein Portemonnaie, sondern an das große Ganze denken muß, so steht hinter allen Einzelmenschen Raabes die volle Wucht deutscher Seschichte. Man versteht diese Seschichte freilich noch einmal so gut, wenn man ihn kennt, wenn man die Naturgeschichte des deutschen Menschen aus seinen Dichtungen gelernt hat; aber man braucht, umgekehrt, zur vollen Erkenntnis seiner Größe auch wieder die Ausrichtung auf die deutschen Seschicke. Denn wenn

auch Wilhelm Raabe teine Zeitromane geschrieben hat, so stehen seine Menschen doch oft und oft ganz im Scheine der Seschichte, vom Johannes Wachholder der Sperlingsgasse, der da sagt: "In diesem Wissen liegt die Zutunft — Sott segne das Vaterland!" bis zum Hungerpastor und dem Verlin seiner Lehrzeit. Und wie von den Hämelschen Kindern des Jahres 1284 bis in die erzwungene Mußezeit Vismarcks von "Altershausen" Wilhelm Raabe nahezu den ganzen Umtreis deutschen Lebens erforscht und erfüllt hat, so gibt die lange Reihe seiner Sestalten etwas wie einen Verwandtenkreis deutscher Menschen, die bei aller charakteristischen Verschiedenheit familienhafte Züge tragen.

Freilich kommt noch anderes hinzu: Zu Hause in jenem bergigen Lande zwischen zwei deutschen Strömen, gang vertraut mit jedem Winkel des Bodens zwischen Magdeburg und Osnabrück, Minden und Braunschweig, kannte sich Raabe doch auch sonst in Deutschland gut genug aus und hat uns Stuttgart und Dresden, Wien und die Unterelbe mit immer wieder überraschender Sicherheit geschildert; ja er hat einzelnen seiner Menschen einen leichten provinzialen Hauch gegeben, selbst da, wo er nicht aus persönlicher Anschauung sprach (ich denke 3. B. an den Königsberger Regierungsrat Wunnigel). Er wußte ums deutsche Leben überall, und darum nun die stille Rraft seiner Hinausdeutung in die Ferne. "Ich denke, das ganze 19. Rahrhundert wird wohl noch über die Wehen, welche das deutsche Volt ins Licht der Welt gebären sollen, hingehn" — das hat er 1860 niedergeschrieben. Und sicherer hat nie ein Dichter prophezeit, was er selbst noch erleben durfte, als Raabe im Jahre 1863 in den "Leuten aus dem Walde" die entscheidende Bedeutung, die einst die Länder am Stillen Ozean, Japan vor allem, auch für uns in Europa und Deutschland haben würden.

So erklärt sich auch die Erscheinung, daß Raabe zwar den Schauplat seiner Dichtung häufig in die Näbe seiner braunschweigischen Heimat und in diese selbst verlegte und doch nie im Bewuktsein seiner engeren Landsleute ein eigentlicher Heimatdichter war. In allen Teilen Deutschlands vielmehr fagen in der Zeit von Raabes Vergessenbeit versprengte Raabe-Leser, und in allen Teilen Deutschlands und unter den Deutschen in der Zerstreuung siken beute fast gleichmäßig die, die sich zu seinem Werke betennen. Er ist eben tein enger Vartitularist, in teinem Sinne, er möchte jenen Idealismus bewahren, der Deutschland im Grunde grok gemacht hat, ohne den die schlimme Reit der Rerrissenheit und des Oruces niemals die Kräfte bätte zeugen können, die dann die Reit der Einheit und der Freiheit herbeigeführt haben. Er wollte Deutschland nicht eng, nicht kleindeutsch, den Deutschen nicht geduckt und stubenhoderisch, er wollte ihn freilich auch nicht prahlerisch, und der veräußerlichte Sportsmann nach englischem Muster war sicher nicht sein Ideal. Er war ein Mensch von Sehnsucht nach deutscher Größe und Einheit, und er hat dem weiter waltenden und breiter schaltenden nationalen Leben seiner Mannes-, Meister- und Greisenjahre das Beste von dem schlichten deutschen Menschentum seiner Augend- und Reifezeit erhalten wollen. Es wird zu den entscheidenden Tatsachen deutscher Zukunft gehören, ob Raabes Lebenswert tünftigen Geschlechtern immer mehr ins Herz wächst, ob es ihnen immer mehr unpergänglicher Besik wird; denn dieses Lebenswerk erfordert Rucht und Versentung, stille Aufmerksamteit

und ein warmes Herz, Abwendung vom bloßen Schein und Lauschen auf die Innenstimmen; es erfordert Einfühlung in andere und nicht rücksichtsloses Drauslosschreiten nur für sich; es erfordert Verinnerlichung statt Veräußerlichung, und es lehrt zwar immer wieder in die Sassenlichung, und es lehrt zwar immer wieder in die Sassen, aber auch immer wieder über sie hinaus und hinauf nach den Sternen sehn. Es wird einmal eine Probe auf die Erhaltung der besten nationalen Kräfte im deutschen Volke sein, ob unsere Nachtommen mit demselben schlichten und freudigen Nachdruck wie er selbst Wilhelm Raabes Wort werden nachsprechen wollen: "Es ist doch der höchste Genuß auf Erden, deutsch zu verstehen."

## Die jüdischen Gestalten bei Raabe. Don Josef Baß, Wien.

Weit über tausend Haupt- und Nebenpersonen aus allen Lebenstreisen treten uns in den 63 größeren und kleineren Romanen und Erzählungen entgegen, die Raabe in seinem arbeits- und entsagungsvollen Leben dem deutschen Volke geschenkt hat: Abelige, Bürger, Bauern, Anwälte, Arzte, Beamte, Geistliche, Gelehrte usw. Auch mit den Juden beschäftigt er sich, von gelegentlicher oder nebensächlicher Erwähnung abgesehen, eingehender im Frühling, im Hungerpastor, in Hollunderblüte, Gedelöcke, Höfter und Corven und Frau Salome, und sie spielen eine durchaus nicht unangenehme Rolle, wenn wir Moses Freudenstein, alias Dr. Theophile Stein im Hungerpastor ausnehmen, und die Erzählung Gedelöcke, in der neben protestantischer jüdische Unduldsamkeit und Engherzigkeit im Beitalter der Ausstlärung verspottet wird.

Raabe zeigt auch hier den Grundzug seines Wesens, tiefe Menschenliebe und unerschöpfliche Süte. Wie er, der bewußte Protestant, überall dem Ratholizismus und dem einzelnen Ratholiten Gerechtigkeit widersahren läßt, so eben auch dem jüdischen Volke und dem einzelnen Juden.

Und das ist mit ein Seheimnis seiner Kunst. Nicht Schablonen oder Karikaturen führt er uns vor, wie die Flut der Romane, die sich seit Ende des vorigen Jahrhunderts mit den Juden beschäftigen, sondern wirkliche Menschen mit ihren guten und schlechten Eigenschaften.

Schon in seinem zweiten Buche, dem "Frühling", tritt in der engen Welt der Dunkelgasse, "in der das Proletariat der Menschheit wohnt", eine judische Familie, Vater Rakob Rosenstein mit seinen beiden Töchtern, Rabel und Ruth, bedeutsam hervor. Dem Proletariate gehören auch sie an. Rosenstein hält einen Trödelladen, eine dunkle, halb unterirdische Höhle. Vermittelst eines Aushängeschildes tündigt er den Vorübergehenden an, daß an dieser Stelle allein im Weltall die höchsten Preise für getragene Rleidungsstüde, Gold- und Gilberwaren und so weiter gezahlt würden. Trokdem und obwohl er por dem neuesten, elegantesten Rostume keinen Respekt hat und alle Vorübergebenden aufs Unverschämteste zu Handelsgeschäften einladet, wirft der Laden offenbar durchaus keinen reichen Ertrag ab; denn von seinen Töchtern, die er zu den bescheidensten, liebenswürdigsten Mädchen des Viertels, "unser Klärchen natürlich ausgenommen", auferzogen hat, muß die ältere, die kleine, bleiche, kränklich aussehende, häufig an Ropfweh leidende Rabel nicht nur als Nähterin bei Madame Cölestine Meder zum Haushalte beitragen, sondern auch, da die Mutter tot ist, von dem Modesalon beimeilend, in Wirtschaft und

Rüche, selbst bei der Reinigung des Ladens mithelsen. Und die kleine Ruth versieht gelegentlich das Amt einer bezahlten Krankenwärterin, wozu sie sich wegen ihres sansten Wesens und tiesen Gefühls und ihrer Unermüdlichkeit vorzüglich eignet.

Die Familie steht daher nicht nur mit dem alten, ewigen Privatdozenten Dr. Justus Ostermeier, der sich für mancherlei, auch für Philosophie der Geschichte und daher auch für den Rleiderjuden Rosenstein interessiert, auf dem besten Fuße, so daß er z. B. Rabel gegenüber seine gewöhnliche Grobbeit vergift, sondern auch mit der ganzen übrigen Bewohnerschaft der Dunkelgasse, die sich ebensowenig wie die jüdische Familie um die konfessionellen Unterschiede kummert, mag auch Rosenstein bedauern, daß der brave Mann, der Herr Dr. Oftermeier "nicht gehört zu uns". Nächstenliebe verbunden mit der größten Bartheit des Gefühls zeichnen alle drei aus, auch den Vater Jakob mit seinem ehrenwerten, wenngleich greulichen, beinahe gräßlichen Haupte. Das zeigt sich in der Teilnahme des "Patriarchen", der an seiner Tür "ein großer, grausamer Philosoph" geworden ist, an dem Schicksale der armen Frau, deren Wärterin Ruth ist. Er hat bemerkt, daß in dem Gesichte der Fremden ein Trauerspiel gelegen habe, wohl nicht ohne ihre eigene Schuld. Und als Ruth, bleich und verstört, ihren Tod meldet, meint er: "Natürlich! Hab' ich doch gelesen das Zeichen auf ihrer Stirn, wie sie kam vor zwei Monaten und niedersak auf diesem Stuhl da und nichts wollte haben als ein Slas Wasser zu tüblen ihre Zunge. Der fremde Mann wuft' auch, als er sie hinaufschaffen ließ oben bin, wo sie nun tot liegt, daß sie schwerer trug am Leben, als Gottes Seschöpfe eigentlich sollten." Und als sich in Kakobs

Laden, dem Mittelpunkt der Sasse, die Nachbarinnen mit lautem Seschwäh über das aufregende Ereignis unterhalten und auf Ruth einstürmen, wiederholt diese nur immer: Ich kann nichts erzählen, ich weiß nichts, und macht sich in einem Winkel zu schaffen, um ihren Bliden zu entgehen, obwohl gerade sie von dem Verhältnisse der Sängerin Lida und des fremden Voktors mehr weiß als jeder andere. Verber weist Rosenstein die Zudringlichen zurüd: "Dummes Zeug, Frau Schlenker, bitt' um Entschuldigung, wollt' ich doch nur sagen, reden Sie doch nicht solche albernen Seschichten." Ihm, dem Ersahrenen, ist die Welt eine kuriose, wunderlich kuriose Welt. "Wollt' ich doch sein ein grausam, mächtig bezahlter, poetischer Vichter, wenn ich hätt' gelernt zu schreiben Verse."

Das wieder genesene Rlärchen soll in ihre Wohnung zurückehren. Da fegen, bürsten, kraken und scheuern im Verein mit den anderen Freundinnen Ruth und Rabel das Zimmerchen, daß es eine Lust ist, und empfangen sie dann auch gemeinsam mit ihnen. Erscheint also schon das Verhältnis zur Nachbarschaft als ein herzliches, so ist es natürlich noch herzlicher zwischen dem Vater und den Töchtern, die miteinander zart und innig verkehren. Es sind demnach alle drei überaus ansprechende Personen, und dem ehrenwerten Charafter des Trödlers tut sein grotestes Außere und seine absonderliche, jüdelnde Sprache durchaus keinen Eintrag. Nicht ohne Absicht wird er Patriarch genannt, nicht ohne Absicht erhalten die Töchter die Namen von zwei der anmutendsten Frauen des Alten Testaments, und unter den zahlreichen lieblichen Mädchengestalten des Dichters stehen die beiden Judenmädchen wahrlich nicht an letter Stelle.

Auf ganz andere Ansichten Raabes über die Juden

könnte man bei oberflächlicher Betrachtung des Charakters des Moses Freudenstein alias Dr. Theophile Stein im "Hungerpastor" schließen. Ist doch dieser Jude einer der wenigen vollendeten Schurken, die unser Dichter gezeichnet hat. Dennoch würde man sich einen schweren Irrtum zuschulden kommen lassen. Ich kenne wenig Charaktere, die psychologisch so tief begründet, so folgerecht angelegt, so in sich geschlossen sind, als dieser Renegat und Schuft.

Sicher lag dem Dichter nichts ferner, als in Moses, der "Ronfession" oder wie man jett, sei es auch noch so falsch, zu sagen beliebt, der "Rasse" nahe treten zu wollen! Sagt doch sogar ein so feiner Beurteiler und Renner Raabes, wie Ad. Stern, sich selbst widersprechend, über den "Hungerpastor" und die Gestalt Freudensteins: "Meisterhaft sind die Gegensätze des Hungers in den Studentenfiguren des Hans Unwirrsch und Moses Freudenstein dargestellt. Wir haben hier mit wahrhaft typiichen Gestalten zu tun und mahrend tein Menich den liebenswürdigen und durch und durch humanen Dichter in Verdacht ziehen wird, daß er tonfessionellen oder Rassenhaß verbreiten wolle, hat ihn die Lauterkeit seiner Natur und die leidenschaftliche Hingabe an das Beste in der deutschen Volksseele zu einer Darstellung wie jener des Moses Freudenstein alias Dr. Theophile Stein geführt." (Stud. z. Lit. d. Gegenw., 2. 21.) So richtig der Vordersat, so falsch ist der Nachsat, wie ich nicht bloß aus dem Buche selbst, sondern mit den eigenen Worten Raabes beweisen werde.

Vom Hunger in seinen verschiedensten Gestalten will der Dichter handeln; wie der Hunger Hans Unwirrsch und Moses Freudenstein zu ganz entgegengesetzten Zielen führt, ist das Ergebnis des Romans. Daß dem Dichter und jedem Leser der Junger des armen Schustersohnes der echte, wahre Junger ist, versteht sich allerdings. Meine Aufgabe ist es also zu zeigen, warum als Vertreter des unechten, falschen Jungers gerade ein Jude gewählt wurde.

Immer und überall fteht Raabe auf Geite der Unterdrückten und Berachteten. Richt nur einzelne Personen, auch unterdrückte Völker und Verachtete finden an ihm ihren Anwalt, die Niederländer, die Wenden und so auch die Juden. Ich erinnere an die "Schwarze Galeere", was die ersten, und an "die Hämelschen Kinder"\*), was die zweiten betrifft. Sanz ähnlich wie an dieser Stelle heißt es in bezug auf die Juden im Hungerpastor (G. 32, 25. A.): "In jenen vergangenen Tagen\*\*) herrschte — porzüglich in kleineren Städten und Ortschaften — noch eine Misachtung der Juden, die man so start ausgeprägt glücklicherweise heute nicht mehr findet. Die Alten wie die Jungen des Voltes Gottes hatten viel zu dulden von ihren christlichen Nachbarn; unendlich langsam ist das alte, schauerliche "Sepp, hepp", welches so unsägliches Unheil anrichtete, verklungen in der Welt." Freilich schrieb das Raabe 1862 und wir zählen heute 1912. Doch das nebenbei! "Vorzüglich", fährt Raabe fort, "waren die Kinder unter den Kindern elend daran und der kleine, gelbe, kränkliche Moses führte gewiß kein angenehmes Dasein in der Kröppelstraße . . . . Wenn er sich bliden ließ, fiel das junge, nichtsnutige Volk auf ibn, wie das Gevögel auf den Aufstoße. Gestoßen, an den Haaren gezerrt, geschimpft und geschlagen bei jeder

<sup>\*)</sup> Ges. Erz. II. B. 3. Aufl. G. 15.

<sup>\*\*)</sup> D. h. im erften Biertel des 19. 3h.

Gelegenheit, ließ er sich so wenig als möglich draußen bliden und führte eine dunkle, klägliche Existenz in der halb unterirdischen Wohnung seines Vaters." "Es wohnten seltsame Leute in dem Reller, die auch ihren Hunger hatten und ihn nach Kräften zu befriedigen suchten." Daß dieser Hunger eben nicht auf Ideale gerichtet sein konnte, zeigt das vierte Rapitel. Moses Vater Samuel war nach einem wechselvollen Leben in Neustadt eingezogen, "nach damaligem, löblichem Gebrauch gleich dem eingetriebenen Schlachtvieh verzollt" und hatte in der Kröppelstraße ein haus erworben. "Daß die Kröppelstraße den Juden nicht mit den freundlichsten Augen ansah und sch ihm gegenüber nicht auf den Standpunkt des: "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst' stellte, brauchte teine Verwunderung zu erregen, aber übertrieben war es doch, wenn die Mütter ihre hoffnungsvollen Spröklinge vor dem Trödelladen dadurch warnten, daß sie behaupteten, man verfertige darin Würste aus dem Fleische kleiner unartiger und unschuldiger Christenkinder und benute dazu statt ihrer Därme ihre wollenen Strumpfe." Eine solche Umgebung und Gesinnung war gewiß nicht sehr geeignet, dafür auf der anderen Seite das "Liebe deinen Nächsten" stärter zur Geltung zu bringen, und da sich Saf und Verachtung gegen den Judenjungen auch später überall und jederzeit betätigen, so kann man — und der Dichter hat das sicher nicht ohne Absicht so eindringlich ausgeführt poraussehen, welche Frucht aus der ausgestreuten Saat aufgehen werde. — Moses, der die große Sabe von der Natur empfangen hat, in seinem Ropf sogleich alles an die rechte Stelle legen zu können, der nie ein wahres, rechtes, echtes Kind gewesen, sucht, unterstützt von dem Vater, nach Waffen für die Zukunft, nicht als Wertzeugen

jum Rugen und Genuß für sich und die Welt, nein -Waffen, nur Waffen gegen die Welt. Solche Waffen aber bietet die Wissenschaft. "Lerne, daß dir schwiket der Ropf, Moses!" lehrt der Vater; "wenn du was tannst, tannste dich wehren, brauchste dich nicht lassen zu treten ... und brauchst dich nicht zu fürchten vor keinem." Moses begreift: "Und ich brauch, wenn ich lern', mich nicht lassen zu schimpfen und zu schlagen in der Gasse! Ich kann's ibnen beimzahlen, was sie mir tun!" "Wenn du sagst Runft und wenn du fagft Geld, kannst du sie steden alle in den Sad . . . Wenn du jest sikest im Winkel, kannst du denken, du bist die Rak' und die Mäus' tanzen vor dir und pfeifen dir zum Hohn. Laf sie pfeifen und lern'. Wenn der jungen Rak' sind gewachsen die Krallen, kann sie spielen mit der Maus und die Maus hat das Schlimmste davon." "So will ich sichen im Dunkeln und will lernen alles, was es gibt, und wenn ich alles weiß und habe das Geld, so will ich es ihnen in der Sasse vergelten, was sie mir tun." So wird die Drachensaat ausgestreut von beiden Seiten, die Frucht ist das Tun des erwachsenen Moses, als er alles weiß und das Geld hat. Am Symnasium wird es nicht besser. "In einer Ausnahmestellung befand sich Moses schon durch seine Nationalität und seine Religion, welche ihn hinderten, in dem Gemeinwesen des Cymnasiums mit zu ,taten' und mit zu ,raten'." Je mehr Wissen er aufhäuft, desto tälter wird sein Herz; mit höhnischem Spott erdrosselt er den letten Rest der Phantasie, der ihm geblieben war. Mit ererbter und erworbener Geistesschärfe zergliedert er sich und dem Freunde Hans die armseligen, gesellschaftlichen Verhältnisse des Städtchens, die dieser für vornehm halt. Der arme Schusterssohn und der verachtete Audenjunge

muffen gleicherweise zuschauen, wie die andern ihren Spag haben in der Welt. Hans kann nicht tanzen, er wird es auch niemals lernen, Moses kann es zwar auch nicht, "aber ich werde es lernen, werde aber nicht tanzen mit diesen naseweisen Affinnen", erklärt er. Um Abend der glänzend bestandenen Maturitätsprüfung eröffnet ihm der Vater auch den Reichtum, den er als zweite Hauptwaffe in den langen Jahren für ihn zusammengerafft hat. Aber es war eine bose Minute, in der Samuel Freudenstein dem Sohne verkündete, daß er ein reicher Mann sei und daß der Sohn es dereinst sein werde. Von diesem Augenblicke liefen tausend dunkle Fäden in die Zukunft hinaus; was dunkel in Moses' Seele war, wurde von diesem Augenblide an noch dunkler. Der Egoismus richtete sich dräuend empor und strecte hungrige Polypenarme aus, um damit die Welt zu umfassen. Es war ein schrecklicher Hunger, von dem Moses verzehrt wurde, und zwischen dem Mahl und dem Hungrigen stand ein überflüssiges Etwas, das Leben eines alten Mannes. Der Greis erkennt plötslich, daß er seinem Kinde mit dem so lange und gut verborgenen Schatz nur Finsternis und Verderben gegeben hat, und diese Erkenntnis bringt ihm den Tod.

Moses bezieht die Universität. "Hat er gelernt zu viel, ist er geworden zu klug, wird er werden ein Verräter an seinem Volke", seufzen ihm einige alte Judenweiber nach, als er mit Hans die Heimat verläßt. Wie sie beide zurückbliden, fühlen beide einen großen Hunger in ihrer Seele: "Alles, was in verschiedener Weise seinen Anfang genommen hatte, mußte auch in verschiedener Weise seinen Fortgang nehmen." Moses geht zu den Philosophen mit der Absicht, viel mehr als nur Philosophie zu studieren. Aus der unansehnlichen

Buppe der Kröppelstraße wird ein recht hübscher, buntfarbiger, munterer, epituräischer Schmetterling, der Hans durch seine Lebenserfahrung nicht wenig in Erstaunen versett. Dem deutschen Vaterland steht er ebenso "objettiv" gegenüber wie allem, worüber sich reden läkt. "Ich habe das Recht, nur da ein Deutscher zu sein, wo es mir beliebt, und das Recht, diese Ehre in jedem Augenblick aufzugeben. Wir Juden sind doch die wahren Weltbürger von Sottes Snaden, oder wenn du willst, von Sottes Ungnaden . . . . . Einzelne Narren unter uns mögen diese gunstige Stellung aufgeben und sich um ein Aboptivvaterland zu Tode grämen à la Löb Baruch germanice Ludwig Börne", fest er hans auseinander, und beffen Einwände und den Vorwurf des Egoismus weist er spikfindig zurück, und mit ziemlichem Gleichmut erträgt er es, für einen Dudmäuser und "schoflen Rerl" zu gelten, wenn er, in unangenehme Lagen gebracht, sich lieber durch sein schlagfertiges Maul als durch einen schlagfertigen Arm daraus erlöst. So wird er im letten Semester durch eine famose Dissertation, welche wie die Disputation viel Staub aufwirbelt, Dottor der Philosophie und, soweit er nicht berühmt war, berüchtigt. Nach der Promotion geht er nach Varis, um dort "das Schwimmen zu lernen". Das lernt er allerdings; in Paris wird Dr. Theophile Stein, wie er nach dem übertritt zum Ratholizismus beißt, der vollendete Schurke, dem nichts heilig ist. So bringt er, zurüdgekehrt, Verderben in das Haus des Seheimen Rates Göt, wo er freundlich aufgenommen worden ift. In allen Sätteln gerecht, erhält er 1852 ben Titel eines Gebeimen Rates, "verachtet von denen, welche ihn gebrauchten, verachtet von denen, gegen welche er gebraucht wurde, bürgerlich tot im furchtbarften Sinne

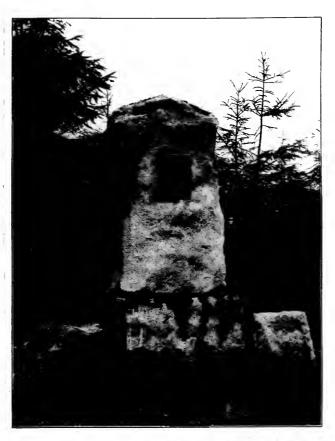

Ernst Müller-Braunschweig: Raabe-Denkmal auf dem großen Sohl.

des Wortes". Das Schlukergebnis der Entwicklung bat Hans Unwirrsch schon früher in einem Briefe an die Base Schlotterbeck gezogen: "Moses Freudenstein ist tot für mich, und ich bedaure ihn tief, ich trage schweres Leid um ihn. Viel habe ich über die vergangene Reit nachgedacht und darüber, wie es gekommen ist. Ich habe mich wie durch einen dunklen Arrgarten bis zu den Häusern unserer Väter und der Kröppelstraße zurückgetastet und habe mit Seufzen gefunden, was ich suchte. Der Hunger, der uns beide, den Moses Freudenstein wie den Hans Unwirrsch, ausgetrieben hat in die Welt, hat den Moses zu dem gemacht, was er ist . . . In den dunklen armen Hütten sind wir geboren und aufgewachsen, und der Glanz, welcher durch die Spalten und Rigen der niedrigen Dächer fiel, hat uns geloctt. Bofe Geifter ftanden um die Wiege des armen Moses, nur gute um die meine."

Jawohl! Von der Wiege an, in die beide an demselben Tage fast zu derselben Stunde hineingeboren wurden. Moses' Geburt hat das arme Blümchen mit ihrem Leben bezahlt, und so fehlt ihm von allem Ansang an die zart führende Hand der Mutter; der Vater aber, ein polnischer Jude, der das Los der verachteten, mishandelten Juden so reichlich erfahren, schlägt, um den Sohn vor dem gleichen Los zu bewahren, einen ganz verkehrten Weg ein. Ist es also ein Wunder, daß Moses so werden mußte, wie er ward?

Es hat demnach die Darstellung seines Charakters mit dem Besten des deutschen Volkes nichts zu tun; dargestellt wird vielmehr eine gegensähliche Entwicklung, hervorgerufen durch gegensähliche Lebensverhältnisse, wobei allerdings dem Dichter, wie jedem

von uns der Charakter und Lebensgang des armen Schustersohnes unendlich höher steht.

Ich habe aber noch nachzuweisen und zwar mit den eigenen Worten Raabes, daß ihm durchaus nichts ferner gelegen hat, als einen Juden als solchen zum Schurken au stempeln. Nachdem mein Auffatz: "Die Juden bei W. Raabe" erschienen war, veröffentlichte G. Rüef als Bestätigung der darin aufgestellten Behauptung, daß Raabe den Juden unbefangen gegenüberstehe, einen (in der Braunschweigischen Landeszeitung v. 4. Juli 1911 mitgeteilten) Brief einer alten judischen Dame in Stadtoldendorf vom 31. Januar 1903 an Raabe, in dem sie ihrer Bewunderung für den Dichter, aber auch ihrem Schmerz Ausdruck gibt, daß "unser vielgeliebter Raabe neben den egoistischen und zynischen M. Fr. teinen anständigen Menschen unserer Abstammung und unseres Betenntnisses gestellt hat." Darauf antwortete der Dichter schon am 4. Februar 1903 (abgedruckt ebend.) unter anderem: "Was aber den übrigen Teil Ihrer freundlichen, aber doch vorwurfsvollen Zuschrift anbetrifft, so muß ich sagen, daß Sie mir Unrecht tun. Behandle ich nicht im Hungerpaftor den wirklichen Juden mit allem Respekt? Ist es meine Schuld, wenn Sie den Renegaten noch zu den Ihrigen rechnen? . . . Ich erlaube mir . . . Sie auf die Frau Salome im 3. Bande der Gef. Erzählungen aufmerksam zu machen. Vielleicht entschädigt die jüdische Dame dort Sie für Ihr Miffallen an Herrn Moses Freudenstein, alias Dr. Theophile Stein. Auch aus "Höxter und Corven" in demselben Bande tonnen Sie wohl entnehmen, daß ich nicht zu den Antisemiten' ju gablen bin, sondern nur wie unser Berrgott in seiner Welt mein Licht in meiner Runft leuchten

lasse über — Gerechte und Ungerechte. Auden haben in meinem Leben immer mit zu meinen besten Freunden und verständnisvollsten Lesern gehört und daran hat sich bis heute nichts geändert." Das ist deutlich, ebenso deutlich die etwas barsche Antwort, die Raabe einem Herrn S. Buchenheimer auf einen offenbar nicht fehr gartfühlenden Brief auteil werden ließ: "Für mich hat ber Renegat nichts' mit dem rechten Ifrael ju tun und wird letteres in dem Buche mit dem größtmöglichsten Respett behandelt . . . Die riesige Freude, Ihren aufgeregten Anklagebrief durch mich widerlegt zu haben, können Sie sich ruhig felber machen, wenn Sie sich ein weniges mehr in meiner Lebensarbeit umsehen und damit zu einem freundlicheren Verständnis meiner Stellung zu Ihren Stammes- und Sastgenossen kommen wollen. Mir steht das Motto aus dem Sophofles über meinem gangen Lebenswert und die Auben sind dabei nicht am schlimmsten gefahren." (Mitget. im Afrael. Familienblatt vom 8. Dezember 1910 Ar. 49. Hamburg.)

Neben der hervorragenden Gestalt des Moses hat im Hungerpastor auch dessen Vater eine eingehendere Behandlung ersahren. Samuel, ein Seitenstüd zu Jakob Rosenstein, was seine Erscheinung und sein Handelsgeschäft betrifft, das er allerdings mit größerem Ersolge betreibt, ist ein Sechziger, der wenig auf äußere Eleganz hält... ein Greuel für jeden, der etwas auf wohlgewaschenes Gesicht und reinlich beschnittene Nägel gibt. Er war weit in der Welt herumgekommen, bald glücklich, bald unglücklich in seinen Unternehmungen, hatte sich endlich mit dem Reste seines Vermögens in Neustadt niedergelassen und hier ein Weib gefunden und zwar ein sehr

bubsches und sehr reinliches Weib, das ihn liebte und, was für beider Charafter gleich spricht, höchst ungern allein gelassen batte in der Welt. Mäßig, er brachte nie einen Tropfen spirituosen Getränkes über die Lippe, und arbeitsam, war er zu großem Reichtum gelangt. Vornehm benimmt er sich gegen den kleinen Hans, der seinem Sohne beigestanden hatte. So erwirbt er allmählich wie Vater Ratob Rosenstein die Achtung der Nachbarschaft, und der stille, philosophisch angelegte alte Unwirrsch erklärt seiner Frau, der Nachbar Freudenstein sei tein übler Mann und es lasse sich recht aut mit ihm verkehren. Vor den Wissenschaften hat er eine gewaltige Achtung, freilich nur, weil er in ihnen den Talisman glaubt gefunden zu haben, der zugleich mit dem Gelde ein Schild sei und eine Waffe für sein immer noch ob eigener und der Väter Sünden so vielfach bedrängtes und zurückgesettes Volt. Daber seine Anweisung an Moses, zu lernen, immer mehr zu lernen. Auf die Geschichte seines Volkes, die er aus dem Grund tennt, ift er fehr ftolz und spricht gern und viel davon. Aber alle seine Liebe, alle seine Hoffnungen ruben in seinem einzigen Sohne. Er hat nicht wie dieser seine Phantasie in sich ertötet, sie trägt ihn weit hinaus über seine verborgene, gedrückte, dunkle Existenz, sie häuft auf das Haupt seines Kindes allen Glanz, alle Würden der Welt. Da kommt der verhängnisvolle Abend des Maturitätsexamens. Genug der Waffen der Wissenschaft hat Moses gesammelt, mehr als genug der mächtigen Waffe des Reichtums der Vater, und dieser schliekt, wie er sich schon lange vorgenommen, sein Geschäft für immer. Aber ber arme Samuel ahnt nicht, daß sein Leben nun etwas Überflüssiges für den herzlosen Sohn geworden ift, und wie er es abnt und erkennt, dak er mit den so lang und gut verborgenen Schätzen ihm nur Finsternis und Verderben gegeben hat, bricht dem Greise das Herz. Er ist also, wie der Dichter selbst sagt, mit allem Respekt behandelt, ebenso das schattenhaft vorüberhuschende Blümchen und nicht minder Esther, die Haushälterin und Pslegerin des kleinen Moses. So sehr sie früher die Gefühle, Gedanken und Hossmungen Samuels geteilt haben mag, sobald sie einmal erkannt hat, daß ihr Pslegling schlecht sei, bittet sie die Base Schlotterbeck, Hans vorm Moses und seinen glatten Worten zu warnen, er sei "ein falscher Mensch bis in das Mark von seine Knochen". Der Seist der schon Hundertsährigen bleibt immer scharf und klar, und das beste Zeugnis für sie ist, daß Hans noch später sich niemals äußert, wie sie mit ihm über den Sohn Samuels gesprochen hat.

Gleichzeitig mit dem Hungerpastor entstand die überaus zarte, duftige Erzählung: "Sollunderblüte", eine der ergreifendsten Dichtungen Raabes. Sie spielt sich der Hauptsache nach auf dem Beth-Haim, dem "Hause des Lebens", d. h. dem altberühmten, sagenumsponnenen Audenfriedhofe der Prager Altstadt ab. Die Heldin "der traurigen Geschichte", die der Erzähler, ein alter Arzt, als Student in Prag erlebt hat, ist ein armes Rubenmädchen, das wie die Tochter Hiobs Jemima, der Tag, beißt. Fünfzehnjährig, von schmächtiger, zierlicher Gestalt und nedischem Wesen, tann sie doch auch tiefernst sein, ja sie ist es dem Grundzuge ihres Charatters nach. Dem Erzähler erscheint sie bald ein kleines, schmuziges, boshaftes Ding, bald als ausgerüstet mit großer Macht, die Menschen zu guälen, und dem ernsten Willen, diese Macht zu mißbrauchen, dann aber wieder nur als armes, schönes, melancholisches Kind der Menschen, für welches man sein

Herzblut hätte lassen mögen, für welches man hätte sterben mögen, "ein Wesen, in dem sich alle Frauen Shakespeares vereinigt finden, die zänkische Katharina nicht weniger als die sühe Imogen, Rosalinde nicht weniger als Helena, Titania, Sylvia, Ophelia, Pontia und wie sie alle heißen."

Eine tiefe Liebe zu dem Studenten, der seine Zeit meist mit ihr auf dem Friedhofe verbringt, erfakt sie. Sleichwohl bleibt der klar und scharf Denkenden nicht verborgen, daß sie trot allem nicht wieder geliebt wird, daß sie an dieser Liebe oder, wie sie sagt, an ihrem törperlich kranken Herzen sterben muß. Hat nicht die Mahalath, deren Grabstein sie eines Tages dem Freunde zeigt, dasselbe Los gehabt? "Wer bin ich", sagt sie ernst und traurig. Mahalath habe die Tote geheißen, die Tänzerin, weil ihre Slieder schlank und leicht waren und ihre Rüfe sich wie im Tanze bewegten, wenn sie ging. Aber sie habe, wie die Erzählerin, ein krankes Herz gehabt und das sei zersprungen. Auch jene sei in Schmut und Dunkelheit geboren worden, aber sie habe eine freiere Geele gehabt als die stolzeste Christin in der Stadt Braa. Nach dem Licht babe sie sich gesehnt und sei daran gestorben, nicht an der Liebe zu dem jungen Grafen, der sie mit Gewalt aus ihres Vaters Hause habe reißen wollen. Die Mahalath habe ja über den Toren gelacht, der nichts hatte als seinen Namen, seinen Reichtum, Sammetrod und Federhut; ihr Herz sei gebrochen, weil ihre Geele zu stolz war, um äußerlich zu zeigen, was sie duldete um ihr Volk. So vornehm und entsagungsvoll habe sich die arme Remima die der ihrigen so ähnliche Geschichte zurechtgelegt. Die nüchterne Tatsache berichtet der hundertjährige Pförtner, ihr Verwandter, dem Studenten: Sie hatte eine Liebschaft mit einem jungen Herrn von der Rleinseite; "wir aber sind ein Volk, das was gibt auf seine Ehre, wir sind ein genaues Volk und können sehr grausam sein. So hat das arme Seschöpf sein Leben mit Kummer beschlossen." Der strengen Forderung dieses alten Verwandten gehorchend, verließ der Student Prag. Als er aber von einem unwiderstehlichen Zwange getrieben, im nächsten Mai wiederkehrt, sindet er Jemima nicht mehr am Leben. "Die lieblichste Blume ist gepflückt, die lieblichste Stimme ist verhallt." Sie ist, wie sie geahnt, an ihrem zu großen, tranken Perzen und an ihrer Liebe gestorben, durch die ihr Leben und all ihr Denken so ganz anders geworden war. "Sie ist so schot der gestorben, so schot !"

Wie der Chor im antiten Drama erscheint uns der alte Pförtner. Nüchtern und herzenswarm zugleich tröstet er den Erschütterten. Nicht der leiseste Vorwurf tommt über seine Lippen, nur Anerkennung all des Schönen und Guten, das jener in das Leben des armen Kindes gebracht. "Wer unter diesen Sternen wandelt, wer die Luft dieses Ortes atmet, der gewinnt ein mildes Auge für das Tun und Lassen seiner Mitmenschen", hat er ihm schon gesagt, als er ihn zum Verzicht aufsorderte, und nun erklärt er ihm, seine eigene Schuld sei, daß das Kind so wunderlich geworden, indem er sie an seiner Seite in dem alten, schauerl chen Sarten sestgehalten habe. So sei sie wohl gewahrt geblieben vor dem Schmuze der Sasse, habe aber die Sonne und die Frühlingsblüte nur hier gesehen.

Sehr sein zeigt uns der Dichter den bei aller Ahnlichteit des Schickals verschiedenen Charakter der beiden Mädchen in den Worten, mit denen der Pförtner die Seschichte jeder von ihnen schließt. Mahalath war stolz und fest und hat sich offenbar nicht so leicht gefügt, war

hart behandelt worden und "so hat das arme Seschöpf sein Leben mit Kummer beschlossen". Von der armen, ergebenen Jemima aber kann er sagen: "Sie ist so schön gestorben, so schönt" Mit Recht hat M. Sperzer den Alten mit Nathan dem Weisen verglichen.

Wenn wir es nicht aus Raabes eigenem Munde wüßten, es würde sich uns von selbst aufdrängen, daß er in Frau Salome in der gleichnamigen Erzählung das Segenbild zu Moses Freudenstein habe liefern wollen, indem er dem herzlosen, jüdischen Selbstling ein edles, jüdisches Weib voll Mitleid und werktätiger Menschenliebe gegenüberstellt, dem Manne, der aus der unteren Schicht des Voltes stammt und ein Ergebnis seiner Umwelt ist, das Weib aus einer reichen, vornehmen Familie, der Hemmnisse der Erziehung nicht hinderlich waren.

Frau Salome ist ein schönes Weib, eine stattliche Kigur, voll Kraft und Schönheit mit schwarzem Haar und schwarzen Augen und in den Augen jenes seltsame Suchen der im Gewühl Einsamen. Nach der Meinung des alten Menschenkenners, des sonst so groben Justizrates Scholten, hat sie Ichor, Götterblut, in ihren Abern und obwohl Baronin, junge Bankierswitwe aus Berlin, Millionärin und unzufriedene Weltbürgerin in den Rauf ist Salome von Veitor durch den fortwährenden Verkehr mit der Welt doch durchaus nicht verwöhnt. Rühl und Har für gewöhnlich, ("der Himmel schüke und erhalte mir mein tühl semitisch Gehirn", seufzt sie z. B. vor der tollen Querian Hütte) hat sie mit den germanischen Mysterien und Mythologien nichts zu schaffen, steht sich aber durchschnittlich recht gut mit den Höhen und Tiefen, den Bäumen und Wassern und allen lebendigen Geschöpfen. Bei aller Rlarheit neigt sie doch hie und da zu Schwermut und Empfindsamkeit, und den Stimmungen dessen, was uns umgibt, sich anpassend, spinnt sie mit andern Gleichgefinnten mehr Melancholie als Behagen aus Sturmwind und Stille, aus Regen und Himmelblau, aus Sonne und Schatten. Sie hat sich wohl dann und wann "über ihre trummnasige Verwandtschaft und über die liebe Bekanntschaft unter den driftlich-germanisch aufgestülpten Riechern zu ärgern." Scholten, der Voltaireaner, schätzt sie, was er sonst ja nicht leicht tut, sehr hoch: "Wenn du vor mir stirbst, Menschenkind, will ich mich über beinem Hügel auf den Schild lehnen und sprechen: Das war ein braves, ordentliches Weib! Mit dem Worte: aukerordentlich wird ein zu großer Mikbrauch getrieben, als daß ein Freund dem andern es in die Grube mitgeben könnte." Und seinem Freunde Schwanewede schreibt er: "Peter, ich bin einem Menschen begegnet; einem Menschen weiblichen Geschlechts — einem Weibe, und zwar einem judischen Weibe ... Sie ist über der Welt Citelkeit so erhaben, wie je ein tüchtiger und verständiger Mann." Er nennt sie seine Huge, Hare, hebräische Freundin. Beide stimmen ja in ihrer Anschauung von der Welt überein, und sie haben dasselbe Hausmittel, die schlimmen Stunden im Leben zu überwinden, "den gemütlichen Trost: Achtzig Rabre wirst Du alt, und begräbst ohne Zweifel alles, was Dich beute ärgert", eine bittere, philosophische Resignation (um das Wort, das Raabe so sehr liebte\*), beizubehalten), verbunden mit tieffter Nächstenliebe in der Wirklichkeit, also jenen sittlichen Bessimismus, der Raabes Grundanschauung bildet, der "sehr wohl weiß, daß all sein Bemühen, das Weltweh aufzuheben, in letter Linie eitel ist, aber

<sup>\*)</sup> Alte Rester, S. 555. Westerm. Monatsh. Bd. 46.

darum doch nicht abläßt von seinen Lebens- und Leidensbrüdern"\*).

Selbst kinderlos, begegnet sie gleich anfangs der armen, halbverhungerten Eilike Querian mütterlich mild. Sie sieht sofort, was dieses Kind ist, kann sich in hundertsacher Weise vorstellen, wie es geworden, und wie da zu helsen wäre, kann sie sich auch auslegen. Sie muß den halbverrückten Vater, den Bildhauer Querian kennen lernen: "Wenn er Geld haben will, soll er es haben. Er soll mir heraus! Wenn er ein Künstler — ein Bildhauer ist, so soll er weg von hier — einerlei wohin — nach Italien — nach Nom, und mir soll er sein Kind lassen." Sie hat so wohl und richtig erkannt, was not tut, daß Scholten ausruft: "Ich würde es nicht zum ersten Male erfahren, daß Ihnen Ihr Gott Abraham in Fällen Gedeihen gibt, wo andere Leute unsehlbar und ohne Gnade sehlgreisen."

Sie macht daher auch auf die vernachlässigte Eilike einen tiesen Eindruck: So möchtest du aussehen, so möchtest du sprechen! So hat sie noch kein Mensch angesehen, wie die schöne Dame, die gleichwohl trot ihres Reichtums und ihrer Stellung in der Welt, wie alle guten Menschen genug mit den Lebenden zu schaffen hat, vorzüglich bei einer großen Verwandtschaft, bei der der Ichor keinen Kurs hat. In dem Inversionsstil und jüdischen Atzent, in den sie sofort verfällt, wenn sie in Leidenschaft gerät, erklärt sie ihrem sonderlichen Freunde: "Ich habe in einer seinen Wiege gelegen, und ich bin geboren mit einem großen Etel vor vielen Dingen, und alles, was mir zuwider ist, ist lästiger und mächtiger als ich. Und auch ich bin aus Affrontenburg, wie mein Stammesgenosse, der gute

<sup>\*)</sup> J. Scherr, Difc. Rultur- u. Sittengesch. 8. Aufl. S. 13. Gine herrliche Auseinandersetzung.

Heinrich Reine, und ich bin ein armes Mädchen und Weib gewesen und habe mich ducken mussen vor jedem Affront, der uns angetan worden ist zu Affrontenburg." Daran zweifelt Scholten: "Ja, sie hätten es gern gehabt," gibt sie zu, "wenn ich gelächelt hätte zu jedem Affront; aber ich habe dann und wann gelacht! Ich habe auch meine Bahne und sie sind echt; und sind echte, judische Bahne. Ich habe gebissen . . . ich schillerte bunt und lieblich purpurn, golden, grün und violett und zeigte ein rot Zünglein, wie eine fremde Schlange in der Menagerie. Es war aber gefährlich, die Hand in den gläsernen Behälter zu steden." Manchmal jedoch kommt sie sich vor wie ein arm keuchend Häslein und dann ist es ihr immer ein Trost, einem Rameraden zu begegnen, der gleichfalls binkt und mit allen Hunden gehekt wurde. Aber wie Scholten mit Berlin und Hannover, wird sie doch mit Affrontenburg fertig.

Eben weil auch sie durch Seburt, Erziehung und Verwandtschaft zu leiden hatte, kann sie sich in fremdes Menschenleid hineinfühlen. Mit echt weiblichem Herzen und ihrer souveränen Herrschaft über alle Zustände der Minute erkennt sie, warum Eilike zu ihr geslohen ist, daß sie gern herausmöchte aus ihrem Leben in ein anderes. Ihre Takkraft beweist sie dem Brande des Dorses, den der tolle Querian veranlaßt hat. Mit eigenen Händen hat sie zu retten versucht, wie und wo sie konnte. Sie hat kleine Kinder aus den Häusern getragen und schlechte Habseligkeiten ärmsten Volkes in Sicherheit gedracht. Ihre Hände bluteten, ihre Kleider waren zerrissen und dabei hatte sie nicht vergessen, den Kutscher auf ihren Pserden um Hilse zu schieden, sie hatte die Offiziere der herbeieilenden Soldaten empfangen, sie mit der Sachlage und

dem Plane des Dorfes bekannt gemacht, sie dorthin gelenkt, wo ihre Hispe vom besten Auhen sein konnte. Uni trohdem umringt und bedroht von der ausgeregten Dorfmenge, die nach jemand sucht, gegen den sie ihrer Verzweislung und Wut Luft machen könne, blickt sie nur müde und gleichgültig und sagt, auch hier klar das Einzelne auf das Sanze hinlenkend: "Wir können nicht heraus, es ist vergeblich—wir steden in uns, wir steden in der Menscheit, wir sind gesangen in dem harten Sesängnis der Welt. Wir keuchen nach Freiheit, Schönheit, und im günstigsten Falle wird uns gestopst der Nund mit Erde. Morgen werde ich wieder anders denken; aber jetzt sehne ich mich nach der dunklen Ede auf der Weiberseite der Synagoge, wo ich saß mit meiner Mutter und sang, und wo ich hörte ablesen die Thora — das Seset."

Auf einem Leiterwagen fährt sie zuletzt mit ihrem Schützling zu Tale. Treulich pflegt sie das Kind, das infolge des erschütternden Ereignisses in einem hitzigen Fieber liegt. Wenn sie wieder gesund ist, "nachher soll sie es gut bei mir haben", sagt sie Scholten.

Wir sind überzeugt, daß sie Wort halten wird.

Wie Rahel und Ruth Rosenstein ist auch Frau Salome mit offenbarer Liebe behandelt und zählt mit ihnen zu den vielen anziehenden Frauengestalten des Dichters.

Ist es ein Zufall, daß Raabe zweimal zu verschiedenen Zeiten in je zwei Seschichten Juden zu Hauptpersonen der Erzählung gewählt hat? Wir haben gesehen, daß "Hollunderblüte" gleichzeitig mit dem "Hungerpastor" entstanden ist. Sleichzeitig auch mit Frau Salome entstand "Höxter und Corven" oder eigentlich umgekehrt, denn Höxter und Corven wurde vom 23. November 1873 bis 15. April 1874 geschrieben, erschien aber erst im April

1875, während Frau Salome, geschrieben vom 6. Juli bis 1. Ottober 1874, schon im Februar 1875 in den Westermannschen Monatsheften veröffentlicht wurde. Noch einmal und zwar zum letzen Male wird das Schicksal des Volkes an mehreren Einzelgestalten geschildert, in einer Zeit, wo, wie in Else von der Tanne, das deutsche Volk in tiesster, sittlicher Not sich befand und bei der großen Masse das Sefühl für den Nebenmenschen ties in den Hintergrund gedrängt war.

Die Hauptperson und was hier dasselbe ist, die Hauptleidende ist Kröppel-Leah, ein altes Weibchen, dem Pöbel in Höxter wohlbekannt, doch hochangesehen bei ihrer Glaubensgenossenschaft. Wegmatt, kriegszerzaust und kriegerisch, ja kriegerisch anzuschauen unter ihrem Packen trok ihres hohen Alters und ihrer Müdigkeit ist sie am rechten Weserufer angelangt. In dem schweren Bündel bat sie von Gronau im Herzogtum Hildesheim die Erbschaft nach ihrer Schwester Sohn, dem letten Manne ihres Hauses hergebracht. Mit dem alten Corvener Bruder Henricus harrt sie der Überfuhr nach Höxter, von dem greisen Mönche freundlich aufgefordert, ihre Bürde abzulegen, denn "um uns beide rührt sich der liederliche Bursch fürs erste noch nicht". "Ich danke Euch, guter, ehrwürdiger Herr," entgegnete sie, "alte Anochen, mude Füße, schweres Herz - ich kann in Geduldigkeit warten." Erst die Ankunft des Pastors Ehre Helmrich Vollbrecht und die Aufforderung des kurz porher in der Stadt eingetroffenen relegierten Studenten Tewes veranlakt den roben Fährmann Vogeles, die Gesellschaft überzuholen, aber nur die Vermittlung des Mönches kann ihn bewegen, auch die alte Aüdin für ihr Geld mitzunehmen, nicht ohne, daß er von Zeit zu Zeit verstohlene

Blide auf den Sad wirft, der die Erbschaft enthält. Roh schreit er "die Hexe" an, auszusteigen, den Fährlohn zu zahlen und sich fortzumachen. Demütig reicht sie die wenigen, schlechten Pfennige hin, und als sie stolpert und fällt, lachen die von der Wacht über das alte Weib, ja, einer der wachehaltenden Schneider treibt sie "spaßhafterweise" mit dem Spießende zu eiligerem Forthumpeln an. Der im Sade vermutete Reichtum aber hat die Habsucht des elenden Vogeles erregt, und er nimmt manchen des versammelten Voltes zu heimlichem Sessüster beiseite.

Zwischen Ratholiken und Protestanten in Söxter herrscht schwerer Zwiespalt infolge der Bedrängnis durch die vor kurzem erst abgezogenen Franzosen und wegen des Audengeleites, das in den Wirren der vergangenen Reit der Stadt genommen worden ist. WId und wüst wie in den Häusern nach dem Abzuge der Franzosen sieht es in den Gemütern der Bürgerschaft aus. Auch das Haus der Kröppel-Leah war von fünfzig Mann belegt gewesen, und sie hatten fürchterlich gehaust, sämtliches Gerät zerschlagen, die Wände von Rauch geschwärzt und sonst unflätig besudelt, aber noch am Abend des Abzuges hatte sich die vierzehnjährige Simeath, der Greisin letzte Enkelin, daran gemacht, das Haus wieder wohnlich zu gestalten. "Sie war eben auch ein Sprökling jenes tapfersten aller Völker, das sich auf jedem Brandschutte seines Slückes schier noch hartnäckiger als das deutsche Volk mit seinen Wurzelfasern wieder anzuseken wukte." Sanz allein, mit dem Lämpchen in der armen, winzigen, zitternden Hand hatte sie zunächst das Haus gereinigt. Der Volks- und Glaubensgenosse, Meister Samuel, hatte die Lampe hergeliehen, sein Weib Siphra ein schwarzes Brot, ein schlechtes Messer ohne Griff, einen irbenen Rrug

und einen alten Kochtopf dazu getan. Es ist alles, was sie, selbst arm, tun können. "Da hast du noch einen Besen, es ist wohl der schlechteste, aber wir brauchen die übrigen selber", hatte Frau Siphra hinzugefügt. Mit der sleißigen, harten, kleinen Hand hatte Simeath die Mitternacht das Stüdchen gekehrt, den Tisch sesstellt und ein Bündel Stroh zum Lager herbeigeschleppt. Und wie am Abend des solgenden Tages die Großmutter anlangt, hat diese voll Ergebung in den Willen Gottes das Haupt gesentt und einen Spruch in der Sprache der Väter gesagt. Großmutter und Enkelin siehen nun einander gegenüber und die Alte tröstet das Kind: "Du bist noch jung und magst noch in eine reinlichere, bessere Beit hineinleben."

Die allgemeine Stimmung aber, in der die Lutheraner auf die Ratholiten fallen wollen und umgekehrt, gedenkt Vogeles, der seine besonderen Zwede verfolgt, zu benuten, um nachher oder dazwischen auch den Juden auf die Röpfe zu fallen, und seine Rumpanei ist dazu bereit. In Höxter hat der Pöbel bereits arg gewütet, und jekt gehen alle Lutheraner und Ratholiken in brüderlicher Eintracht über die Juden, zunächst gegen das Haus des Meisters Samuel. Leah und Simeath, beide totmude, haben sich gerade zur Rube begeben wollen. Da bricht der Lärm los. Die Rleine zu beruhigen, erzählt die vielerfahrene Großmutter in begeisterten Worten von der alten vergangenen Herrlichkeit im Lande der Bäter. Aber auch sie, die schon so viel Brand und Blut gesehen, muß horchen. Wieder sucht sie der jammernden, angstvollen Simeath Beruhigung zu verschaffen. "Sie werden uns nichts nehmen können. Ja, wenn noch der Riegel vorgeschoben wäre und das Haus reich, da wäre Grund zur Angst. Was wollen sie uns heute nehmen, da wir nichts weiter haben, als unser Clend?" Ihre Zuversicht kann nichts erschüttern: "Der Herr Gott, der Gott unserer Väter, ist unser Schuß von der Welt Ansang an — Er wird seine Hand auch in dieser Nacht über uns halten, wie er sie seit zweitausend Jahren über sein armes Volk in der Prüfung gehalten hat. Wir sind dem Herrn zu Ehren noch immer da, was sie auch mit Worten und Vosheit gegen uns ausgeübt haben . . . Horch! Sie wüten jett gegeneinander." Simeath weist darauf hin, daß die Leute in dem von ihr mitgebrachten Bündel große Schäße vermuten dürsten. "Die armen Lappen!" ruft die Alte. "Wir sind gewickelt in die Decke von dem letzten Lager deines Oheims. Das ist aber das Köstlichste von der Erbschaft." Mit Recht zweiselt die verständige Simeath, ob das auch der Pöbel glaube.

Dieser hat inzwischen das haus Samuels erbrochen, geplündert, Eltern und Kinder mighandelt und zulett die Brandfadel angelegt. Aufs heftigfte erschreckt, will jest auch die Großmutter fliehen. Alter und Müdigkeit hindern sie, und schon poltern die ärgsten Bösewichte, Vogeles poran, die Treppe berauf. Der schrille Ungstruf der Bedrängten erreicht die Corvener, die zur Hilfe der Ratholiken herbeigeeilt sind. Sie kommen auch hier zur rechten Beit. Hans Vogeles hält eben die Greifin auf dem Boden, ihr die Gurgel ausammendrückend, der zweite zieht die zeternde Simeath an den Kaarflechten durch das Rämmerchen, und der dritte verstreut fluchend den armseligen Inhalt des Bündels auf dem schmukigen Boden um sich. Die Schurken werden überwältigt, die ohnmächtige Greisin auf das ärmliche Lager gebracht und mühsam ins Leben zurückgerufen. Da erwähnt Bruder Heinrich gegen Tewes, den Studenten, der sich wader beteiligt, den

Namen seines Jugendfreundes Just von Burlebede, ber por fünfzig Rahren in einer ähnlichen Zeit der Verwirrung in einem kühnen Handstreich Höxter genommen hat, und Aust von Burlebede klingt es wie ein Echo vom Bette der Greisin zurück, die zitternd auf die Habseligkeiten am Boden zeigt. "Was weißt du von Just von Burlebede?" ruft der Bruder. "Ich hielt seinen blutigen Ropf in meinem Schoß hier vor meines Vaters Tür", stößt Leah mühsam hervor. "Sie hatten ihm das Roß zerschossen, und niemand wollte den schlimmen Feind im Anfang aufheben. Da, sucht; er gab mir ein Angedenken, das ist bei uns dann aus einer Hand in die andere gekommen. In Gronau hab' ich es wiedergefunden." Es ist ein Handschuh Justs. Die junge Leah hat damals, wie sie röchelnd weiter erzählt, dem Verwundeten mit einem weißen Sacktüchlein das Blut von der Stirn getrodnet und er ihr, da er nicht gewußt, daß sie eine Rüdin sei, gedankt. Dafür sei sie vom Vater ins Haus gezogen und von der Mutter geschlagen worden. Just? aber sei vor dem Verlassen der Stadt noch einmal vors Haus geritten gekommen, habe ihr seinen Handschuh und eine Rußhand geworfen und zugerufen: Denkt an Just von Burlebede, Fraulein; er wird Eurer immer gedenten! und doch habe er da schon gewußt, daß sie eine Judin sei. Sie habe seiner wirklich oft gedacht und den Handschuh beimlich versteckt, er wäre ihr sonst mit einem Fluche verbrannt worden. Dann haben ihre Rinder damit gespielt; ihre Kinder seien tot, ihr Haus habe dreimal in Schutt gelegen; er möge den Kandschub nehmen und Simeath nicht entgelten lassen, daß er ihn bei ihr gefunden.

Er döpft schweigt sie, nur als Henricus der schrecklichen Beit erwähnt, schreit sie auf: "Was kummert's mich? Meine Väter haben nie Frieden gehabt seit dem Raiser Situs. Was kümmert's mich, was ihr gemacht habt aus eurem Lande? Ich ängste mich um Luft; der Schubjack hat mir die Brust zerschlagen. Doch ich wollte singen in dieser Nacht, wenn die Simeath nicht wäre."

Den burschikos-gutmütigen Trost des tollen Studenten Tewes weist sie zurud: "Die Kinder von Juda und Israel irren als ein Spott und Sput zerstreut, sie haben keinen Ort mehr, da sie Herren ihres Hauses und Lebens sind." Wie zur Bestätigung rückt in diesem Augenblick, geführt von dem fanatischen Ehre Vollbrecht, die lutherische Bürgerschaft heran. "Fort mit den Juden aus Höxter!" ruft es hundertstimmig. Es gilt nun der Kröppel-Leab, nachdem sie Meister Samuel mit seiner Familie und die zwei oder drei anderen jüdischen Kamilien, ein elendes, jammerndes Häuflein halbnackter Menschen, zusammengeholt haben. Auch die Greisin und ihre Enkelin sollen por das Tor geführt werden. Pastor Vollbrecht ist in das Rimmer und an das Lager der wieder Eingeschlafenen getreten und fordert sie auf, sich zu erheben. Einer der mit Eingetretenen schüttelt das schlafende, alte Audenweib an der Schulter. "Sie hob noch einmal den Arm, als wolle sie das Gesicht gegen einen Schlag schützen, aber dann fiel auch der Ropf schwer zurud, der Leib stredte sich und der, welcher sie an der Schulter gerüttelt hatte, trat betroffen zurud und rief: "Zum Donner! Die wedt keiner mehr in Höxter und Corven." So hat endlich die alte, schwergeprüfte Audin die Rube gefunden, die ihr im Leben verfagt gewesen.

Tewes aber hat draußen die Menge beruhigt; nun erscheint er wieder auf der Schwelle, Siphra vor sich herschiebend: "Beruhigt Euch, Mutter, die Kinder schaffe ich Euch auch noch und die Alten gleichfalls. Da, hebt das arme Mädchen auf und sprecht ihr Trost zu. Euer Haus liegt nieder, also nehmt hier Quartier. Haltet Eure Totenwacht!

In Höxter hält das hebräische Völklein der toten Leah die Totenwacht, und die Weiber sangen den Totensang und sprachen der Simeath Trost zu. Meister Samuel aber ist mit Hammer, Axt und Säge beschäftigt, die Tür des Hauses der Kröppel-Leah wieder einzurichten. Der Herd ist bereits notdürftig in Ordnung gebracht, und es sladert auch schon ein Feuerchen darauf und sang das Wasser in einem Kesselchen. Unermüdlich wird das neue oder wenn wir wollen, das alte Leben mit allen seinen Schrecknissen, Demütigungen und Versolgungen wieder beginnen.

Auch in dieser Erzählung, der letten, in der sich Raabe Ruden zum Vorwurfe genommen hat, tritt er ihnen wohlwollend entgegen. Sie sind bei ihm wirklich "nicht am schlimmsten gefahren". Überall wird, wie ich in dem wiederholt erwähnten Auffat zusammenfassend gesagt habe, die unauslöschliche Liebe zum eigenen Volk und dem längst verlorenen Stammlande, Liebe und Anhänglichkeit der Familienglieder untereinander (mit Ausnahme des Moses), strenge Kinderzucht, Dankbarkeit für die geringste Freundlichkeit, Mitleid gegen alle Mitmenschen, tlarer und scharfer Blid für alle Verhältnisse, stete Hilfsbereitschaft, Tatkraft und frisches Eingreifen, Ausdauer und Unermüdlichkeit im Rampfe gegen Widrigkeiten und Schickfalsschläge jeder Art bervorgehoben, freilich auch religiöse Engberzigkeit (im Gebelode), gelegentlich auch Unsauberkeit und Unordnung (im Laden Freudensteins und in der Brager Aubenstadt), denen wieder Reinlichkeit und Ordnungssinn (im Frühling und Höxter und Corven) gegenübersteht, nicht verschwiegen, ebensowenig als der eingewurzelte Schachergeist (an den Trödlern Rosenstein, Freudenstein, Baruch Löw), der aber dem Charakter teinen Eintrag tut. Ruth und Rahel, Jemima, Mahalath, Salome, die Kröppel-Leah und Simeath zählen zu den zahlreichen, wackeren, tapferen und lieblichen Frauengestalten Raabes.

Ob der Dichter in der früheren Zeit, der die betrachteten Erzählungen angehören, wirklich Auden aus der unteren, ärmeren Klasse gekannt hat, vermag ich nicht zu Ratob Rosenstein, Samuel Freudenstein, der episodische Vater Jemimas, Baruch Löw, selbst Salomon Prochern (in Meister Autor) scheinen mir verschiedene Verkörperungen eines und desselben Vorbildes, das er in der "Sperlingsgasse" gesehen haben dürfte, wenn es auch auffallen muß, daß in dieser keine ähnliche Kigur vorgeführt wird. Ich möchte aber noch einige, sozusagen feste (stereotype) Züge aufzählen. Die Namen ber Männer: Jatob, Samuel, Moses, Baruch, Salomon, Ifrael (Gedelöcke) sind ja allgemein üblich, nicht aber Mauschel Akig (im beil. Born); die Namen der Audinnen sind z. T. nicht der Wirklichkeit entlehnt. Gegen Rahel allerdings und Leah, sogar Siphra ist nichts einzuwenden, Salome aber und gar Ruth, Jemima, Mahalath und Simeath beißen Jüdinnen nicht; diese poetischen Namen sind selbst in der Bibel selten oder Hapan legomena. Wiederholt wird das ärmliche, bleiche, tümmerliche Aussehen (bei Ruth, Rahel, Moses, Simeath) hervorgehoben. Auffallend ist ferner, daß wir keine jüdische Mutter finden. Ruth. Rabel, Moses, Simeath sind mutterlose Waisen. Bemerkenswerterweise drücken sich die Jungen gang wie ihre Umgebung aus, ssie judeln nicht, im Gegensatze zu den Alten: Jakob, Samuel, Baruch, Leah, die wie auch die vornehme und reiche Salome im Affekt mit jüdischer Betonung und im "Inversionsstil" reden. Dabei aber auch Beteuerungen hören lassen, wie: bei Moses! Sott Abrahams! Gott Abrahams und Jakobs! Gott meiner Väter!, die ich von Juden noch nie gehört habe.

Im ganzen aber müssen wir sagen, daß alle Sestalten leben, daß sie für den Dichter vor allem Menschen von Blut und Leben sind, daß er in der Tat wie immer und überall "in seiner Runst sein Licht hat leuchten lassen über — Gerechte und Ungerechte".

## Dem Gedächtnis Wilhelm Raabes.

Von Heinrich Eggersglüß, Hildesheim.

Und du gingst von uns, edler Dichterfürst! Und Mutter Erde birgt in ihrem Schoß Die Heimstatt deiner großen, reinen Seele. —

Ein Freund warst du der Rleinen in den Gassen, Die selten nur den blauen Himmel sehn, Und doch das schwere, heiße Sehnen Nach Licht und goldner Sonne in sich tragen. — Und führst du uns hinein in deine Welt, So geht der ganze graue Vorhang auf Und vor uns liegt der bunte Werteltag Mit Ecen und mit Winkeln eng und krumm, Und alles, alles, was dein weint und lacht, Belebt dein Geist und deine Schöpfungskraft Und jeder, auch der kleinste kommt zum Wort, Und zwischen Sorgen, wirren Wertelplagen Lacht immer wie ein guter Sonntag auf Dein köstlicher und leuchtender Humor. —— Und immer fühlen wir ein Funkensprühn Von deiner Liebe, deiner großen Seele.

Und wie hast du dein Vaterland geliebt! Für deutsche Einheit, Freiheit, deutsche Macht Dich stets begeistert, andere entslammt! Doch wenn es Ruhm und Slanz und Shre gab, Dann zogst bescheiden du, als echter Held, Dich still zurück in deine stille Welt. ——

Und du gingst von uns, edler Dichterfürst! Doch deine Seele lacht ob solchem Tod, — — Denn was im tiessten Innern dir geglüht, Was du erkämpst, errungen und vollbracht, Und was dir abseits von der großen Welt Im stillen Garten reiche Frucht getragen — — Das keimt und treibt und lebt und bleibt Ein stolzes Erbteil für dein deutsches Volk.

## Raabes Pastorengestalten.

Von Hermann Junge, Hamburg.

Raum ein anderer Stand tehrt so häusig in Raabes Werten wieder, wie die Pastoren, denen wir von den ersten Werten bis zu den letzten hin immer wieder begegnen. Ja, man möchte sagen, daß Raabe offenbar eine besondere Vorliebe für diesen Beruf gehabt hat, muß dann aber doch sofort hinzufügen, daß Raabe in seinen

Anschauungen mit dem tirchlichen Christentum durchaus nicht immer übereingestimmt hat, gelegentlich sogar sich in einen ausgesprochenen Gegensatz zu tirchlichen Sitten gestellt hat\*). Wenn wir uns vielmehr angesichts der Pastorengestalten Raabes fragen, was Raabes Vorliebe für sie ausmacht, so sind das offenbar die rein menschlichen Eigenschaften, deren Vorhandensein die Voraussetzung für den Pastorenberus ist: schlichte In ner-lichteit, die aus allem Schein nach dem Wesen trachtet, und warmherzige Rächsten liebe, die nicht das Ihre sucht, sondern das, was des andern ist.

Sehen wir uns daraufhin zunächst einmal den Hans Unwirrsch, den "Hungerpastor", näher an. Er ist lleiner Leute Rind, Gohn eines Schusters, der von dem Licht der wassergefüllten, schwebenden Glastugel "die Einbildungstraft während der nachdenklichen Arbeit mit wunderlichen Gestalten und Bildern" füllt, der stolz ist auf seine Handwerksgenossen Hans Sachs und Jakob Böhme, den "hochgelobten Philosophus von Görlik". Nach dem frühen Tode des Vaters klopft die Not an die Türen, aber die Mutter schafft unermüdlich, um dem Sohn zu ermöglichen, was sein Vater für ihn gehofft hat, daß ihm "teine Pforte der Weisheit, teine der Bildung" sich verschließe. Schon früh liest er mit der Base Schlotterbeck zusammen die ersten Rapitel der Bibel, beren "einfache Großartigkeit" ihn überwältigt. Dann kommt er in die Armenschule zu dem geplagten Lehrer Silberlöffel, an dessen Krantenlager er "zum erstenmal die feierliche Schauer" empfindet, "die das Nahen des Todes in der Seele des Menschen erregt, auch wenn er

<sup>\*)</sup> Hierüber Räheres in meinem Artifel: "Raabe und das Christentum" im Wilhelm Raabe-Ralender 1913.

noch ein Kind ist." Tieferen Eindruck aber macht noch der Tod der kleinen Spielgefährtin Sophie: "In den blauen Himmel, zu den Engeln, zu dem lieben Sott geht sie!" flüsterte Hans. So wird durch Not und Tod Hans Unwirrsch von frühester Kindheit an dazu erzogen, daß seine Seele nicht kalt und leer von Liebe bleibt, wie die des Moses Freudenstein, daß er nicht nach aufgehäuftem Reichtum oder anderen Sütern äußeren Slückes verlangt.

Er wird Student der Theologie, der aber bereits nach dem erften Semefter einsieht, "daß er mehr für die praktische als für die theoretische Theologie bestimmt sei", und "viel Angenehmes und Idpllisches von einer künftigen Dorfpfarre unter Blumen, Kornfeldern und frommen Bauern" träumt. Wieder macht ihn die Not. "das echte wirkliche Leid", reifer, als er am Krankenbette seiner Mutter weilt. "Diese schweren Tage wirkten bedeutender auf ihn ein, als alle jene Tage, die er in den Hörfälen oder über seinen Büchern im balb unfruchtbaren Studium verbracht hatte." Rlar und deutlich will Raabe hier betonen, daß keine Wissenschaft den hans Unwirrsch in seinem Berufe gefördert hat; sondern was ihn innerlich dazu heranreifen läßt, das sind die Erlebnisse des kleinen menschlichen Kreises, in den er gestellt ist; die erziehen ihn zur Annerlichkeit und Liebe.

Darum stellt Raabe auch im folgenden dem jungen Randidaten der Theologie als Gegenbild die gemachte, unwahre Frömmigkeit der Frau Geheimrat Götz gegenüber, die "in ihrem Boudoir einen sehr zierlich geschnitzten Betschemel aufgestellt" hatte. Von ihr heißt es: "Mit einem gewissen seufzenden Pathos entwickelte sie ihre Ansicht vom Wege zur christlich-ästhetischen Ruhe in

Sott, in dem Sott, den eine tranthafte modische Schwärmerei durch ihre romantisch buntgefärbten Kirchenfensterscheiben ,ertennt', den sie aber nicht sieht, nicht sehen will, wenn die helle, prächtige, vernünftige Sonne am Himmel steht, und klar, prächtig und verständig jedwedes Ding in der Welt dem Menschen in der wahren, echten, treuen Farbe und Sestalt zeigt." Darum ist diese falsche Frömmigkeit ohne Kraft gegenüber dem, was zum Busammenbruch des Familienglückes in der Familie Sötz führt, während Hans sich in den "frommen milden Schein" von des Vaters leuchtender Slastugel rettet.

Er kann sich dann auch hineinfinden in die Schiffergemeinde zu Grunzenow, "ein Randidat des Predigertums in der Wuste". Er pakt zu dem greisen Rosias Tillenius, "dem die moderne Wissenschaft der Theologie ein Buch mit sieben Siegeln geblieben war", der auch im Rampfe mit seiner alten Bibliothet immer unterlegen war "und doch so viel, viel mehr wußte, als in all den halbvermoderten Scharteken zu finden war". Immer wieder unterstreicht Raabe diese aus dem Herzen kommende schlichte Frömmigkeit, die den jungen Theologen mächtig ergreift: "Er ließ das Haupt sinken vor der Rede dieses Greises, die gewiß nicht druckfähig war und doch den Hörern bis ins tiefste Herz drang." Durch ihn lernt Hans Unwirrsch endgültig verzichten auf allen Slanz und Ruhm der Welt und sieht seine höchste und schönste Lebensaufgabe darin, ein Seelsprger dieser armen, weltvergessenen Schiffergemeinde auf der Hungerpfarre zu Grunzenow zu sein.

Schlichte Innerlichkeit und warmherzige Nächstenliebe: auf ihnen allein beruht die rechte Frömmigkeit, das will Raabe uns zeigen. Daneben erscheint als völlig gleichgültig die Stellung, welche zu den sogenannten Slaubensfragen der Kirche sowohl, wie auch zu den Problemen der Theologie eingenommen wird. Der alte Tillenius und der junge Jans Unwirrsch sind beide ohne das, ja, gegen diese ihnen innerlich sern liegenden Dinge rechte Diener der christlichen Semeinde geworden. Mit klaren Augen stehen sie sest und mutig im Leben, während die Frömmelei der Seheimrätin so gut wie die ebenso haltlose, selbstsüchtige Lebensanschauung des Moses Freudenstein zusammenbrechen.

Mit diesem Adealbild eines Bastoren, wie Raabe es im "Hungerpastor" am ausführlichsten zeichnete, sind all seine anderen Vastorengestalten irgendwie verwandt. Er hat freilich auch einmal das Gegenbild des Hungerpastors gezeichnet, den Franz Buschmann im "Schüdderump", dem die Theologie nichts weiter als ein Brotstudium ist, und dem mehr noch als seinem Vater die inneren Eigenschaften für seinen Beruf fehlen. Aber als Urteil Raabes über die Pastoren könnte man aus seinen Werten wohl herauslesen: Es gibt leider auch solche Paftoren, wie Franz Buschmann, aber weitaus die meisten sind doch Verwandte des Hungerpastors. Bliden wir zunächst einmal in die historischen Geschichten. Da führt uns in der Reformationszeit "der heilige Born" zu dem lutherischen Pastor Herrn Magister Valentin Fichtner zu Holzminden an der Weser, dem "das innerliche Feuer des wunderbaren Jahrhunderts" aus den Augen glüht. Ein handfester Teufelsglaube verbindet sich mit einem schlichten Empfinden für echte Frömmigkeit; ein Rämpfen "wider des Babsts Abgötteren" schließt nicht aus, den katholischen Nachbarn am anderen Ufer "christliche Hilfe zu bringen in ihrer Not" und in freundlichem Einvernehmen mit dem alten katholischen Pfarrer Chrysoftomus zu leben. Wenn ringsumher wilder Aufruhr tobt, so geht von dem Bilbe dieses Pfarrers immer wieder Rraft und Ruhe aus, und gegenüber den düsteren Seschnissen schrankenloser Leidenschaft erfreut uns das liebliche Segenbild der Pfarrerstochter Monika mit ihrer reinen Liebe.

Fast noch mehr treten die rein menschlichen Charatterzüge hervor bei Friedemann Leutenbacher in "Else von der Tanne". Mit Recht hat man diese tiefe und innige Liebesgeschichte Raabes so hoch gestellt. Friedemann Leutenbacher, der Pfarrherr zu Wallrode im Elend, war auch im Elend aufgewachsen. "Nur ein einziges Mal in seinem Leben hatte er während seiner Schulzeit zu Wittenberg freier Atem holen können; aber der Sonnenblid war so schnell vorübergeflogen, dak es wie ein ferner. ferner unbestimmter Traum erscheinen mußte." Denn nun hatte er all die Not des Oreißigjährigen Krieges an seinem armen Leibe erfahren. Und wenn er auch all das äußere Leid nicht sieht, umringt er bei seiner Weihnachtspredigt die Hände um Else von der Tanne, welche seine Pfarrkinder gesteinigt haben. Sie hielten das schöne Mädchen für eine Hexe, während für ihn der Wald, in dem sie wohnte, eine Seele bekommen hatte. Wie ein Bild aus einer anderen Welt steht da neben dem verarmten Dorf mit seiner Armut und Unwissenheit dieses Idyll im Walde, um dann jäh zusammenzubrechen unter der fanatischen Wut des törichten Volkes. Mit dem Leben Elses von der Tanne zerbricht auch das Leben des Pfarrers; "— Else von der Tanne führte die Seele des Predigers aus dem Elend mit sich fort in die ewige Ruhe!"

Wiederum führt uns in der zweiten Sälfte des 18. Rahrhunderts die lette von Raabes historischen Erzählungen, "Hastenbed", in ein Pfarrhaus. "Da sitt er, der Ortspastor, den Lebensjahren nach der Zahl sechzig erklecklich näher als der Zahl fünfzig. Auf dem Scheitel statt der würdigen geistlichen Amtsperucke die ebenso würdige schwarze Hausschlaftappe. Auf der glatten Stirn die Heiterkeit derer, so auf Erden ihr Behagen festzuhalten verstehen, wie auch der Krieg um sie her wütet selbst der häusliche. Um den Mund also auch etwas von dem Schlau-Einfältigen derer, so hinter unserem Herrgott ber das angetraute Cheweib am meisten lieben und fürchten, gern auch einmal fünf gerade sein lassen, nie etwas in Druck geben, aber doch bei vorkommender Gelegenheit selbst dem Rabinettprediger Cober den Vortritt nicht zu lassen brauchen, sondern das Ihrige sowohl in der Gemeinde wie in der Familie selber wohlmeinend. warnend, ernstlich vermahnend und träftig tröstend vorzutragen wissen." Seine Menschenfreundlichkeit zeigt sich darin, daß er den Hauptmann Balthasar Uttenberger, der "vom Fieber befallen und für sterbend zurückgelassen" war, aufgenommen bat, so wie schon vorher bas Boffzener Bienchen als ein kleines, verlassenes Ding von ihm als eigen angenommen war. Die Pastorin Holtnider weiß benn auch, "daß Ehrn Gottlieb zu gut für die Welt sei". Daneben ift sein Neffe, Paftor Emanuel Störenfreden, eine besonders anziehende Gestalt, dessen Aufrichtigkeit uns por allem Achtung abnötigt, als er für seine Verson bem Boffzener Bienchen entsagt, weil er fühlt, daß sie selber anders gewählt hat. Und dennoch verhilft er bem Rinde weiter zu seinem Glück, indem er sie mit "tirchenamtlicher Pfichtvergessenheit" traut. "ohne

vorheriges dreimaliges Aufgebot von der Ranzel herunter".

Nicht Männer also, welche der Zeit neue Wege weisen, nicht die großen Reformatoren voll übergewaltiger Gottestraft zeichnet Raabe, sondern solche, die treu und fest in dem kleinen Kreise ihres dörflichen Umtes walten. So ist's auch in den "Kindern von Finkenrode" und im "Horader", dort lernen wir auf einem kurzen Besuch den Pfarrer Arnold Rohwald kennen "in dem abgelegenen, von der Welt und dem Konsistorium fast vergessenen Dorfe Rulingen". Wir wohnen dem Gottesdienste bei: "Das war noch derselbe treue, stille, sinnigträumerische Mensch, wie er sich schon im Rnaben vorgebildet hatte, eine jener Naturen, welche die geringste raube Berührung von auken immer tiefer in sich selbst zurücktreibt, welche, wie man zu sagen pflegt, eine Vorsehung für sich allein haben." "Klar und leuchtend" ist sein Auge, als er "den alten und jungen Kindern die Flucht nach Agypten erzählte".

Und nun im "Horader" die Jdylle von Sansewintel! Pastor Windler, der sich über seine Bauern ärgert wie eine Henne, welcher die von ihr ausgebrüteten Entlein davonschwimmen, obwohl er sonst seine Semeinde sehr gut zu nehmen weiß: "Er hatte den Rörper und den Seist dazu, hielt mitten im 19. Jahrhundert den waceren Christian Fürchtegott Gellert für einen Rlassiter, und hielt das abgegriffene Exemplar der Fabeln desselben in höchsten Ehren, sowohl auf seinem Schreibtische wie im Ropse und nach beiden Richtungen hin im täglichen Sebrauch." In der Sache Horaders, des "Räubers" und "Mörders", zeigt er sich als hilfsbereiter und herzensguter Seelsorger, und nachdem im Zusammenhange mit

dieser Angelegenheit auch das kleine Wölkchen zerflogen ist, das an seinem Himmel aufgezogen war, stört keine Unruhe mehr das beschauliche Dasein dieses Gegenbildes des "ehrwürdigen Pfarrers von Grünau".

All diesen schlichten, frommen Gestalten gegenüber steht als einziger problematischer Charafter der Vastor Prudens Hahnemener in "Unruhige Gäste". Aber auch bei ihm kommt die innere Unruhe nicht aus den gerade in neuerer Zeit sonst so gern und häufig behandelten Fragen und Zweifeln, welche aus dem Ringen um eine Weltanschauung geboren sind. Prudens ist nicht irre geworden an irgendeiner alten oder neuen Form des Sottesglaubens, sondern eher an sich selbst. Aus seinem Charatter heraus entspringt der wilde verzweiflungsvolle Rampf, in dem er steht. Ihm fehlt das, was seine Schwester Phöbe auszeichnet und sie trok ihrer Augend so start und fest macht: "ohne ihr Zutun hat sie die Sabe — die Snade". Man könnte sagen, daß alle anderen besprochenen Vastorengestalten Raabes etwas von dieser "Gabe" haben, die sie ruhig macht vor Gott und Menschen. Denn bei allen fast erscheint es wie etwas Selbstverständliches, Gottgegebenes, daß sie so sind, wie sie uns gezeigt werden, und nur beim "Hungerpastor" bliden wir hinein in die Entwidlung, welche dem Charatter die Züge der Annerlichkeit und Liebe einprägt.

Prudens ist eine andere, tompliziertere Natur. Ihm sehlt gerade diese Selbstverständlichteit des Denkens und Handelns. Schon seine äußere Erscheinung ist bezeichnend dafür. "Hager, aber breitschulterig und über die Mittelgröße des Menschen hinaus, doch den Ropf und Obertörper etwas vorgeneigt tragend, kränklich, bleich und mit bald erloschenen bald seltsam leuchtenden, aber immer

balb durch die Lider verdeckten Augen." Unwillfürlich erinnern wir uns der klaren und leuchtenden Augen Arnold Rohwolds, wenn hier schon im Blid der Augen das ewig wechselnde Hinauf und Hinab dieses unruhigen Mannes uns entgegentritt, der vergeblich um Rube und Frieden ringt. Er ist hart gegen sich selbst und hart gegen die Welt. Seinen Schreibtisch hat er weggestellt von der Aussicht auf die "abendduftige Ferne", und sein Abendwunsch für sich selbst lautet: "Ein unbewegliches Berz und eine Zunge, wie —" Während die anderen ruhig schlafen, muß er sich weiter qualen: ".... ich zerringe mir die Rände in Bangen und bin mir ohne deine Snade, Herr, Herr, selbst eine Lüge bis in das Mart meiner Gebeine, bis in die Tiefen meiner Geele ..... O Berr, mein Gott, tote dieses bittere wilde Herz in mir, zu dem niemand spricht, vor dem niemand weint und lacht, ohne daß der Ton erlischt wie ein glübend Eisen in einem Meer von Galle." So treibt ibn auch nicht eine beike erbarmende Liebe zu dem Rätel hin, sondern die eiserne, barte Vflicht, die er in seinem Annern gern los wäre, und die er doch mit einer mannhaften Rraft auf sich nimmt; ja, der "in seine Pflicht gewappnete Mann" gewinnt es über sich, in der Rieberhütte aus der Flasche des Rätels zu trinken, und muß dennoch gedemütigt in dem Gelbstgefühl seines "erfolgsbedürftigen" Herzens nach Hause geben, da seine Worte bei dem Rätel vergebens gewesen sind. So bleibt er ein Ringender und Aweifelnder, bleibt einer von den unruhigen Sästen dieser Erde, obwohl er "seinen Angrimm und seine Lust und Ratlosigkeit auf der Erde an die Heiligkeit gewendet" hat.

Das sind also Raabes Pastoren, und daß sie so und nicht anders aussehen, ist charakteristisch für Raabe. Ist's

doch trok aller Verschiedenheiten in den Charafteren ein ganz bestimmter Typus, den er immer wieder schildert. Stets führt er uns in die ländliche Abgeschiedenheit des Dorfpfarrers; nie zeigt er das Ringen mit den modernen religiösen Problemen; vergeblich suchen wir in seinen Werten den Grokstadtpfarrer mit seiner gang besonderen Mühe und Arbeit. Aber das ist eben Raabes Eigenart. Er will nicht die brausende Flut des Lebens in bunten Bilbern an uns vorüberrauschen lassen — nur in den Erstlingswerten finden wir solche Freude am Spiel der dicterischen Phantasie —, sondern er nimmt uns mit sich in die Stille zu einfachen, schlichten Menschen und zeigt uns, wie noch zulett in "Altershausen", daß da der Brunnen des Lebens am tiefsten und gebeimnisvollsten rauscht, dak da die erareifendsten Schickale den Menschen begegnen und sie lehren, die Welt nicht von außen, sondern von innen zu sehen und zu werten. Nicht was man von der Welt sieht, sondern wie man die Welt sieht, ist Raabe die Hauptsache.\*)

Solche Anschauung vom Leben möchte Raabe allen Menschen vermitteln; ein Pfarrer aber muß gewiß vor allen anderen sich zu ihr bekennen. Daher finden wir sie mit Recht so häusig gerade bei den Pastorengestalten Raabes wieder.

## Wilhelm Raabe und die alte Jungfer.! Don Olga Spiero, Hamburg.

Es gibt ein Wort, das uns rät: Wer zwei Dinge miteinander vergleicht, sollte wenigstens eins davon

<sup>\*)</sup> Bgl. hierzu meine Schrift: "Wilhelm Raabe, Studien über Form und Inhalt seiner Werte", S. 21 f. u. 84.

tennen. Nun will ich zwar nicht Raabe und die alte Jungfer vergleichen — es böten sich auch sicherlich gar wenige Anhaltspunkte dazu — aber ich will sie beide doch in gewisse Beziehungen, in ganz nahe Verwandtschaft bringen, in die des Vaters zu seinem Kinde, des Schöpfers zu seinem Geschöpf.

Raabe kenne ich nicht, ich maße mir das nicht an zu behaupten, wenigstens kenne ich ihn nicht aus und wer kennte ihn überhaupt ganz und wirklich? So muß ich's mit dem andern Teil versuchen, und da hat uns der große Menschenkenner so viele Individuen gerade dieser Spezies gegeben, hat sie uns von allen Seiten be- und von innen heraus erleuchtet und sie bis ins kleinste charakterisiert, daß es wohl nicht zu viel gesagt ist, wenn ich vermeine, ich kenne sie. Sie — seine alte Jungser nämlich.

Was ist nun aber für Wilhelm Raabe eine alte Ast es schlechthin das unverheiratete alte Mädchen mit seinen Schrullen und Sonderlichkeiten, das keinen Mann ergattert hat und nun teils neidvoll, teils traurig, teils verbittert, teils hämisch und klatschsüchtig aus seiner Ede heraus auf die begünstigten Schwestern schaut? Wer sich in den Meister nur einigermaßen eingelebt und eingefühlt hat und weiß, daß es bei ihm immer auf den Rern, auf die letten, größten Dinge ankommt, der sagt sich auch, daß er tiefer bliden muß, als die Welt im allgemeinen. Er hat die taube Nuß niemals für voll genommen, aber umgekehrt hat seine Hand nie eine aute Frucht zum Kehricht geworfen, weil ihre Schale voller Fleden und Runzeln, ihre Form absonderlich war. Er sucht überall auf die Wahrheit zu kommen, und die verwirklichte Wahrheit ist ihm dann das Gute in der Welt, das Böse nichts anderes als verwirklichter Frrtum. Diese

Anschauung erfordert weite Horizonte und über dem gewöhnlichen Niveau muß stehen, wer sie hat. Ist er aber erst einmal dort oben auf seiner einsamen Gedankenhöhe angekommen, so wird er auch nicht mehr vom Alltag verwirrend geblendet und erkennt eines jeden Persönlichkeit in klarer Deutlichkeit. So ist für Raabe eine alte Jungfer jeder Mensch, ob nun verheiratet oder unverheiratet, Mann oder Weib, der die große, ewige Sehnsucht, sich einem andern Wesen aufopfernd ganz hinzugeben, nicht verloren hat und dem dieses tiefste und ursprünglichste Sefühl nicht auf natürliche Weise erfüllt wurde. Das rein Aukerliche ist ihm dabei ganz einerlei; so erfahren wir an keiner Stelle, ob Hanne Allmann Witwe oder unverbeiratet ist, er spricht einmal von dem Kinderonkel Fabian Belamann als von einer alten Aungfer, in der Stube des Chevaliers von Glaubigern riecht es nicht nur altjüngferlich, er rechnet ihn einfach mit dazu, wenn er von ihm die Frau von Lauen sagen läft: "Ja, ja, so sind die alten Jungfern und Junggesellen. Ohne ein Spielzeug trok Mnstax und Vettadillo gebt's nun einmal nicht."

Die alltägliche, gewöhnliche Allerwelts-alte-Jungfer, der das ganze Seschlecht diesen unangenehm beleumundeten Namen verdankt, ist nicht die Seine; er gibt sie uns aber zur Vervollständigung ein oder das andere Mal wie etwa in der Tante Fiesold in der "Villa Schönow". Aber er läßt sie weder eine führende Rolle spielen, noch interessiert sie ihn sonderlich. Sie ist ihm, in den Dialekt von Fräulein Julia Kiedig übersett "ein Hausen übelrüchiger wollener Lumpen, der hoffentlich im Benediktenstift ein hohes Alter in Behaglichteit erreicht. Für die Behaglichteit ihrer Mitschwestern in dem Beguinenhause übernehme ich freilich keine Garantie, zumal da alle auf einem Herde

zu tochen haben, welche Bestimmung der mittelalterliche Stifter der Wohltat auch nur aus Bosheit und um sich aus irgendeinem mir unbekannten Grunde an meinem geplagten Seschlechte zu rächen, zu Pergament gebracht hat." Die Vertreterin des Typus, der man's ansieht, daß sie keinen Wert aus ihre Toilette legt und ebensowenig, ob sie für jeden Knopf das richtige Knopfloch trifft, die immer mit dem linken Fuß zuerst aus dem Bett steigt und dann die böse Welt dafür verantwortlich macht, daß zu wenig Sonnenschein vorhanden ist, — diese alte Jungser nimmt Raabe wohl einmal aus seinem Raritätenkasten, sich und uns zum Spaß, hervor, aber er hält sich nicht lange bei ihr auf, denn nichts hat in seiner ernsten Welt so enge Grenzen als der Spaß.

Wenn es ihn im furchtbaren Ernst nach dem Tode des älteren Amelung etwa nach "einer älteren Jungfrau und alten Jungfer, nach einer barmherzigen Schwester aus Raiserswerth verlangt, die die schöne Kunst der Weiber übt, Trost im Unglüd zu bringen und im Notfall sich selber zum Trost dazu und zwar ohne mit irgend etwas von ihrer lieben Seele dabei haushälterisch zu sparen," dann schwebt ihm gewiß nicht Tante Jakobine Fiesold vor.

Wilhelm Raabe sieht scharf und ohne jede Brille, er läst sich nichts vormachen und tut mit den Geschöpfen seiner Phantasie das gleiche wie der Weltenschöpfer mit uns Menschenkindern: "Er siehet nicht, was vor Augen ist, sondern er blicket ins Derz"; und dadurch bringt er, indem er die Triebsedern des menschlichen Herzens aufdect, manch goldne Tugend um ihren Scheinglanz. Das Schte weiß er mit gleich sicherem Blick zu sinden und braucht dem Zucken seiner Wünschelrute nur nachzugehen, um im alten Sisen, wie auf dem Schüdderump, in den



Ernft Müller-Braunschweig: Raabe-Büfte von 1911.

Wonneburgen der Reichen, wie in der Einsamkeit des Winzelwaldes auf reiche Goldlager zu stoßen.

Diesem großen Pfadsinder ist sein Sesühl — dieses Wort im Rleistschen Sinn gemeint — von den Menschen der Scheinwerser, der ihm den dunklen, oft kaum erkennbaren Weg erleuchtet, den Weg zum Herzen, zur Seele des einzelnen. Denn nur auf das Innere kommt es ihm an, um dem Menschen den Chrentitel Altejungser zu geben. Er macht es da wie die Seusen, die den ihnen vom Volk aus Bosheit gegebenen Spotknamen sich annahmen und mit Stolz führten.

Auf der Suche nach wirklichen wahrhaftigen Menschen, die ihrem Ursprung noch nahe stehen und nicht von
der Kultur verbildet sind, ist es dann kein Wunder, daß
Raabe so oft auf die geistig oder körperlich Enterbten
zurückgeht; und es ist bedeutungsvoll, daß Raabe in
"Altershausen", seinem letzten Buch, sein Lebenswerk
abschließt, indem er so einer Vereinsamten, Minchen
Ahrens, das letzte Wort gibt. Zwar legte der Dichter
damals die Feder nur in dem Sedanken aus der Hand,
sie andern Tages wieder auszunehmen, aber er tat es
nicht. Altershausen ist Fragment geblieben und das alte
Mütterchen am Maienborn, die alte Jungser Minchen
Ahrens, sagt uns das letzte, was wir überhaupt von
unserm Altmeister hören.

Seine alten Jungfern könnte man in zwei ganz verschiedene Klassen teilen. Die einen sind die klaräugigen, scharfzüngigen, sest zugreisenden, ihrer Vernunst gehorchenden Frauen mit der starken Seele und dem sesten Willen, sie, die sich ihren Platz erobern und dann nicht wieder entreisen lassen. Die andern sind die scheuen, stillen, sansten Naturen, die sich an der harten Welt so oft gestoßen

haben, daß sie so wenig wie irgend möglich mit ihr in Berührung kommen wollen und erst hervortreten, wenn sie einem bedrängten Seschöpf helsend und ratend zur Seite stehen können. Ohne viel Worte zu machen, kommen und gehen sie und auf sie könnte das schöne Raabesche Wort geschrieben sein: "Eine Blume, die sich erschließt, macht keinen Lärm dabei; auf leisen Sohlen wandeln die Schönheit, das wahre Slück und das echte Heldentum."

Mit das schönste Exemplar der ersten Art haben wir in der Partnerin der Tante Fiesold vor uns: es ist die schon vorhin erwähnte Professorstochter Julia Riebitg. Ihr, "Deutschlands klarstem Frauenzimmer", wie sie Raabe nennt, perdanken wir folgende köstliche Beschreibung ihrer Persönlichkeit: "Da sie als eine geborene und gebliebene Riebig ihrem Familiennamen nach gänzlich zu dem Geschlecht der Grallae gehörte, so haben wir nur aus der ersten besten Volksnaturgeschichte den betreffenden Passus abzuschreiben und treffen damit vollkommen das richtige. "Die Grallae zeichnen sich meist durch gar besonders lange Beine und auch meist langen Hals aus. Man rechnet zu ihnen den Flamingo, der im Alter schön rot anläuft, ein Nest in Bactofenform baut und beim Brüten die langen Beine zu beiden Seiten neben dem Nest niederstreckt, als wenn er ritte." Ru dieser Spezies gebörte Fräulein Rulia nicht.

Sie war im Alter nicht schön rot, sondern ziemlich gelb angelausen und hatte nie in ihrem Leben ein Nest in Bacosensorm errichtet.

Auch zu den Rallus brex, die im Herbst überaus sett werden, gehörte sie nicht. Sie war im Herbst ihres Lebens durchaus nicht sett geworden."

Ernster gestimmt sagt er von ihr: "In diesem Augen-

blid gab in es der großen Stadt, alle hunderttausend Rinder eingerechnet, nichts für das Märchen, die Welt jenseits der Alltagserscheinung mehr Stimmungsfähiges, als wie das alte, wundervolle, von der Mama in der Wiege verlassene, vom Papa zu einer kompletten Närrin prädestinierte und vom gütigen Schicksal zu Schönows bester Freundin, Gönnerin und Schukbesohlenen gemachte Mädchen."

Das ist gerade das Einzigartige, Ehrfurchtgebietende in der Kunst des Meisters: er vertuscht und übermalt nichts, er ist niemals ein sensitiver, schönfärbender Jdylliter, er ist und bleibt immer der Wirklichteitsdichter, der uns die oft häßliche, nackte Wahrheit gibt, aber eben die Wahrheit.

Da steht es vor uns, dieses unschöne, gelbliche, magere Fräulein Riebig mit den hochaufgestedten Röden, mit all ihren äußerlichen und auch inneren Lächerlichteiten und Schrullen; und wir lieben und verehren sie nach kurzer Bekanntschaft bennoch, ober vielleicht gerabe deswegen, ebensosehr, wie es ihr ewig weinseliger Freund Schönow tut. Einst, als junges Mädchen, hat fie ihn von seinem elenden Schlaflager unter der Treppe hervorgeholt, hinter dem Rücken ihres gelehrten Vaters in der Rüche unterrichtet und zum tüchtigen Menschen herangebildet und sich aus dem nichtsnutzigen, scheuen Jungen einen treuen Freund und Kameraden erzogen. Trokdem beginnt ihre eigentliche Lebensaufgabe erft, als sie sich der eltern- und vermögenslosen Roswitha, des bübschen, Heinen Witchens, Schneewittchens Hamelmann annimmt und ihr eine sorgende Mutter wird.

Fast allen diesen Raabeschen Frauen ist das bedingungslos Mütterliche gemeinsam, und wo ihnen der Himmel ein liebearmes, verlassenes Wesen schenkt, nehmen

sie's an ihre versehnte Altjungserbrust; und die alten Mädchen, die nie ein Kind geboren haben, verstehen dann ihr Wahlkind so weich und sest halten, wie nur je eine wirkliche Mutter. Quellen, deren Ursprung sie selbst nicht kennen, deren Vorhandensein ihnen vorher unbewußt war, strömen von ihnen Liebe, Klarheit und Süte aus und bringen dem Kinde und der jungsräulichen Mutter gleiches Slück.

Fast ist es, als ob diese plötliche innere Kraft die Frauen zuerst selbst bedränge und erschüttere, sie fürchten sich vor dem Neuen und versuchen, den Verstand gegen ihr Herz aufzurufen. Aber bald muß der Ropf, als der Klügere von den beiden, nachgeben, und wenn die "übergeschnappte, altberlinische Jungfer Julchen, die schon als sechzehnjährig Jungfräulein nicht hübsch war, in ihrer jekigen Lebensepoche aber eigentlich schauderhaft aussah". auch zuerst auf Schönows Bitte bin sagt: "Ich, ein Rind annehmen? Da hört doch alles auf! I, Dalldorf und tein Ende! Dies geht denn nun freilich über allen Spak. In unserem Alter? bei meinen Gewohnheiten, Schrullen und Grillen? bei unseren übrigen närrischen Zuständen und Umständen? Sie haben ganz ohne allen Zweifel dort den Alten um den letten Rest seiner Intelligenz gebracht und ihm nichts gelassen als sein gutes Herz!" — dann weiß ihr Freund doch und ihr Tun gibt ihm hernach recht. daß "die jute Seele" ihn nicht im Stich läßt.

Wilhelm Schönow weiß überhaupt am besten über Fräulein Julia Bescheid und was sie ihm geworden ist, sagt er ihr in seinem echten, prachtvollen Berlinisch:

"Wat weeß der Mensch, was er an dem andern hat, ehe er ihn sich nicht fuszig Meilen weit her zur Hülse verschrieben hat. Sie sind meine antike Jöttin mitten in't Ende vons neunzehnte Jahrhundert! Mein einziger Trost is, det Sie es wissen, daß Sie doch mir bei Tage und bei Nacht herauskloppen dürsen. Also wirklich auch diesmal auf die erste Notiz parat wie Ihr liebes Herz, königliche Hoheit? Janz einverstanden, ohne sich irjend vor die Leute zu jenieren, jede Dummheit wie jewöhnlich mitzumachen? Det Irosartigste in der Welt bleiben trog Düppel, Sechsundsechzig und Siedzig doch immer Sie, Fräulein."

Julie Riebit holt sich ihr Kind — öfter noch wird es den überraschten Müttern gebracht, die alle keine andere Wiege für das plökliche Geschenk vorgesorgt haben, als ihres Herzens Wärme und Gute, darein sie es betten. Hanne Allmann, die greise Burgherrin vom Krodebeder Armenhaus des "Schüdderumps", steht am Fenster und hört auf einmal im stumpffinnigen Hinbruten des heißen Sommertages den Schinderkarren auf ihr Haus anrumpeln. Ihr zahnloser Mund bleibt offen vor Schreden und die alten, hageren, braunen Hände fangen mehr als gewöhnlich an zu zittern, sie geht mit leisem Achzen in den äußersten Winkel und seufat: "O liebster Herrgott im Himmel, hol mich endlich aus der Welt, wenn du mir abs'lut keine Ruhe lassen willst!" Aber auch bei der Siebenzigiährigen bedarf es nur eines Blides auf das schlafende Kind der sterbenden Marie, und sie träumt noch in derselben Nacht davon, wie sie aus ihrem alten wollenen grauen Unterrod ein kleines hübsches Kleidchen fürs Kind machen könnte, und dankbar falten sich bald die eben so verängstigt abwehrenden Hände, und Hanne murmelt: "Ei, ei, hat das der liebe Gott noch auf meine alten Tage mit mir im Sinne gehabt? Gud, Hanne Allmann, das hättest du dir gestern um diese Reit wohl nicht gedacht.

daß er dir vor beinem Ende noch einen Sarg und eine Wiege zu versorgen geben würde." Dann tommt mit dem seltsamen Kinde mit dem feinen, klugen Herzen und den schönen, tiefen Augen das Lachen ins Siechenhaus, und dieses helle spralose Kinderlachen läkt alle Seufzer und Rlagen verstummen, die die schmerzgewohnten Mauern in dunkeln, stürmischen Winternächten und an glübendheißen, schwülen Sommertagen wiedergaben. Licht und Wärme kommen wieder berein und trocknen alle je geweinten Tränen, wohlige Wärme auch für die alte Pflegemutter, die wenige Tage por ihrem Tode fühlt: "Es ist ein Wunder, wie schön die Welt ist. Ach die Sonne, die Sonne! ich habe sie so lange vor der Tür gehabt und hab niemals darauf geachtet. Ich habe immer Furcht gehabt, mein ganzes Leben lang. Und nun ist mir's so leid ums Fortgeben. Rett fällt mir sicher der schönste Sonnenschein auf mein Grab, aber es ist auch so gut und ich bin es aufrieden."

Juliane von Poppen in den "Leuten aus dem Walde" findet ihr Kind in dem Augenblick, da sie ihr Recht gegen den rohen, zügellosen Bruder verteidigt, der ihr Seld zurückbehält und es ihr nicht herausgeben will. Über dem eben geborenen Seschöpschen, das sie im Hause ihres Bantiers Wienand an der Seite seiner toten Mutter sindet, vergist sie Seldnot, Prozes und jungserliche Stellung und ist nur das tröstende, sorgliche, ordnende Weib. "Als der Bantier zu seinem zerstörten Heimwesen zurückgeeilt war, sand er die tiesste Ruhe und Ordnung hergestellt, sand sein Kind mit Amme und Wärterin aufs beste versorgt, sand sein Weib im geschmüdten Sarg und das Freifräulein in schwarzer Seide."

Raabes letter alter Jungfer, Minchen Ahrens, wirft

der tückische Apfelbaum ihr Kind vor die Fühe. Er hat den gesunden, wilden, unbändigen Ludwig Bod mit seinen rotbäckigen Apfeln auf die äußersten Wipsel gesockt und läßt ihn so unglücklich auf den Kopf fallen, daß er den Verstand verliert und sehr schwer verletzt wird. Minchen ist zu dieser Zeit noch ein Kind und als sie nach Monaten hört, daß Ludchen wie durch ein Bunder törperlich wieder gesund geworden ist, da ist ihr das eben nur eine gleichgültige Nachricht, die sie in keiner Weise erregt. Dann erst, als sie selbst den herben Seelenschmerz verratener Liebe durchkostet hat, führt sie ihr Schickal von neuem zu dem unbeholsenen, geistig armen, alten Kinde; da greift sie nach der unsicheren Jand, die sich ihr zag und bittend entgegenstreckt, hält sie sest und lebt fortan mit und für den von der Stadtjugend verspotteten Joioten.

Sie hat es erfahren, daß man's mit Vergnügen aushält, wenn über einen geweint wird; was man aber nicht ertragen kann, ist, daß man dauernd verlacht wird.

Nun lachen und weinen die beiden gemeinsam, die Kinderfreundin Minchen und ihr greiser Junge Ludchen, da hören sie darüber nicht das harte, kalte Lachen der Welt. Der Segen aber bleibt der Segenspenderin nicht aus, die Jugend, die ihrem alten Kinde erhalten blieb, teilt sich ihr mit und macht auch sie wieder jung.

Es ist mir aus Raummangel nicht möglich, alle jungfräulichen Raabeschen Mütter zu erwähnen, so sehr es mir die Base Schlotterbeck, Fräulein Euphrosine Rleintauer, die Tante Rennesiealle, und die Jule Grote auch angetan haben. Sie gehen alle vereinzelt dahin, ohne zu wissen, daß sie eines Seschlechts sind. Sie haben alle Familienähnlichteit und sind dennoch, wie so oft Kinder eines Vaters, grundverschieden; nur die Wesensart seines Seistes haben sie alle geerbt und dadurch fühlen wir ihre enge Verwandtschaft. Diese Mannigsaltigkeit in der Einheit ersordert die Meisterhand Raabes, um niemals Dubletten zu schaffen. Schwestern alle, jedoch ungleich in Bildung und Reichtum, in ihrer sozialen Stellung und ihren Sewohnheiten — aber sie hatten alle eine Kinderstube und gleiches Blut rollt in ihren Abern — das läßt sich nicht verleugnen. Sie erkennen sich, wo sie sich auch treffen mögen, am Händedruck, wie die Brüder einer Loge, und sie alle würden, was ihr Kind betrifft, mit Hanne Allmann sagen: "Lassen kann ich nicht mehr von meinem Kinde, und wenn man mir es nähme, so wär's mein Tod."

Mit Minchen Ahrens, auch mit Hanne Allmann bin ich nun schon zu der zweiten Gruppe von alten Jungsern übergegangen, zu den Demütigen, Bescheidenen, die nicht mit tühnem Griff ihrem Schickslasrad die Richtung zu geben versuchen. Aber wenn ich auch vorher meinte, es ginge wohl an, die Raabeschen Frauen in zwei Gruppen zu teilen, so muß ich schon jetzt widerrusen.

Es ist nicht möglich, sie in Klassen und Arten einzuordnen, sie wie getrocknete Pflanzen in Herbarien zu kleben und wissenschaftlich zu betrachten und wer es dennoch versuchte, täte weder ihnen, noch dem Meister, der sie schuf, einen Gefallen, am wenigsten freilich sich selbst.

Man nähme ihnen eben Duft und Leben, und sie leben doch alle so wirklich, in jedem Wort, in jedem Gefühl und jeder Bewegung in ihrem äußerlich meist engen Kreise, daß sie aus diesem herauslösen schon ihnen ihr Bestes nehmen hieße. Sie wissen alle, daß eine Träne trocknen mehr in der Wagschale der Menschheit wiegt, als tausende über fremdes Elend weinen. Diese alten Jungsern drängen sich nie hervor, aber sie sind immer da zu sinden, wo

Unglück und Leid nach ihnen sehnend die Arme ausstrecken, doch nicht um zuzuschauen und Tränen zu vergießen, sondern um zu handeln.

In einem der reizvollsten Bücher Raabes, den "Unruhigen Gästen", lernen wir die blumenhafte Phöbe Hahnemeyer kennen und diese Zwanzigjährige besitzt alle Eigenschaften, die sie zu einer alten Jungser vorherbestimmen, darum gehört auch sie in unsere Betrachtung. Sie entäußert sich ihres Willens bei den Idiotenkindern in Halah-Schmerzhausen so vollkommen, daß sie sich mit ihnen wirklich glücklich fühlt, und behält dennoch die Kraft, diese Unmündigen des Herrn zu verlassen, als ihr Bruder sie in sein Haus, in Kälte und Eis ruft. Wochenlang ist sie dort mit ihm allein, eingeschneit und abgeschnitten von jedem anderen menschlichen Wesen.

Der Pastor Prudens ist auch einer von den Menschen, in deren Herzen der hellsichtige Raabe erst viel Schlacken und Seröll wegräumen muß, um zur Soldader zu gelangen. Das, was der Pastor selbst und seine Schwester Phöbe für köstliche Edelsteine halten, weist uns der Dichter vor und wir erblicken nichts, als arbeitsam und kunstvoll von Eitelkeit und Selbstsucht geschliffenes Slas.

Die Schwester aber schaut gläubig auf zu ihm, dem mit sich Ringenden, der sich als einzigen Wunsch ein unbewegliches Herz und eine Zunge wie Erz ersehnt, der von seinem Freunde hart und bitter genannt wird, und dem das Hohelied Salomonis, dieses Hohelied der Liebe, nur ein verächtliches, lautes Lachen abnötigt.

Phöbe wird diesem Bruder ihre Jugend und ihr Frauenglück hingeben und ihr Opfer ebensowenig bemerken wie Prudens Hahnemeyer selbst und sie, die der Gleichtlang ihrer Kinderseele immer die richtigen Wege leitet, wird sich demütigen Herzens dem unterordnen, der Gott um ein kurzes Leben bittet. "Denn auf dieser Erde begegnete ich keinem, der mir nicht zum Zorn und Aberdruß wird, der mir nicht ein Vorwurf ist, wenn ich nicht in sündiger Überhebung einen Triumph daraus machen kann."

Mit solchen Gefühlen im Herzen kann es unmöglich seiner starken und an sich groß veranlagten Natur gelingen, den wilden Räkel zur Vernunft zu bringen, daß dieser die Leiche seiner am Flecktyphus gestorbenen Frau auf dem Dorffriedhof begraben lasse. Das bleibt nach schwesker ninnerem und äußerem Rampf seiner holden Schwesker vorbehalten.

Thres Bruders Freund Baron Bielow bittet sie mit den hellen, lebensfrischen Worten: "Haben Sie etwas dagegen einzuwenden, daß wir beide der Armen zu einer Schukwehr dienen — nicht gegen ihre stillen Nachbarn dort auf jenem ruhigen Gartenfleck, sondern gegen den bellenden Born und verstodten, kindischen Groll ihres unzurechnungsfähigen Mannes?"

Schnell und flüssig kommt es dem Freiherrn, dem eleganten Mann aus dem Sätulum, von den Lippen; ihm ist das alles ein interessantes Reiseerlebnis mehr auf seinen Fahrten um diesen rosensarbenen Erdball. Ganz anders Phöbe. "Das liegt wie ein schwarzer Schlüssel vor mir am Boden, und ich weiß nicht, ob es recht ist, daß wir uns so, vielleicht vor der Zeit, nach ihm bücken und ihn aus der Sonne und dem grünen Grase ausheben."

Was sind gegen diesen Auf, den Phöbe vom Schickal erhält, die Aufgaben ihrer Schwestern Minchen Ahrens, Hanne Allmann oder Juliane von Poppen! Jene haben blühendes Werden, das sich ihnen entgegenrankt, liebend

an die warme Brust zu nehmen und Rinderliebe und Zärtlichteit dankt ihrem Tun. Phöbe aber foll in dem Gedanken durchs Leben geben, daß sich, wann und wo immer sie stirbt, ihrem Leichnam die Arme der toten Anna Fuchs ausbreiten, um sie neben sich zur letten Ruhe zu betten. — Einen Augenblick zögert schaudernd das fromme, junge Rind, dann fagt sie in gewohnter Rube und bestimmten Sicherheit: "Ja." Das ist wieder ein Familiencharakterzug der Raabeschen alten Jungfern, wie seiner Menschen im allgemeinen. Sie wissen sich keinen Rat und fühlen den Boden unter sich wanten; dann tun sie, oft mit innerem Widerstreben, mit geschlossenen Augen, was gerade der Augenblick ihnen eingibt, und siehe, das gerade war das Richtige, das sollte und mußte geschehen, und diese Einfältigen des Herrn gewinnen mit ihrem zaghaften, reinen Rinderherzen den Sieg über die selbstsichere, lluge, starte, arge Welt.

Nicht das verstandesgemäße Denken, das überall irren kann, das eingeborene, tief in einer keuschen Seele wurzelnde Sefühl findet sich zum Ziel und bringt den Kindergottesfrieden.

Mit diesem durch nichts zu beirrenden richtigen Empfinden überwindet Phöbe den Zuchthäusler und Wilddieb Volkmar Fuchs, führt ihn zurück in bürgerlich normale Verhältnisse und trägt zuguterletzt noch in den vollgewichtigen Menschen- und Weltüberdruß der alten Jungser Vorette Christeller aus dem "Wilden Mann" einen Teil ihres nonnhaft überirdischen, ewigen Sonnenscheins hinein und lehrt sie wieder an die Menschheit glauben.

In der reinen Weiblichkeit und kindlichen Demut Phöbes vereinen sich die mütterlichen Instinkte, mit denen sie schwachen Naturen zur Stüge wird, und die anschmiegenden Hilfosigkeiten eines Kindes. Der alten Siechenhäuslerin Vorette wird sie, was Antonie Häusler der greisen Hanne Allmann im Siechenhaus zu Krodebek wurde. Vorette empfindet das dantbar und schreibt ihrem "Kinde" das mit den Worten: "Ja, Du bist gekommen, mein Herzensschmerzenskind, wie aus dem Abendhimmel und hast mir geholsen — mir, die ich doch in meinem Born auf die Welt und Menschheit ein ganz anderer Käkel war, als Euer armer Tropf da oben im Wald. Und brauchtest Dich nur eine Viertelstunde bei mir niederzusehen auf die Bank unterm Fenster im Abendlichte, daß ich mich an die Stirn klopsen konnte und sagen: "Es war doch so einsach, Oprette!"

Was aber ist bei Raabe nicht "so einfach"? Im Einfachen und Natürlichen sinden wir bei ihm immer die höchste Weisheit, und bevor ich zum Ende komme, möchte ich wenigstens einer alten Jungser des andern Seschlechts noch Erwähnung tun, des Ritters Eustachius von Glaubigern aus dem "Schüdderump", der auch mit natürlicher Einfachheit die Weisheit paart, die nicht von dieser Welt ist. "Er hatte den Krieg gesehen und über den Frieden nachgedacht. In Einsamkeit und Stille, in Seduld und Entsagung hatte er an seinem eigenen Wesen, wenn auch nicht gebaut und gemeißelt, so doch geschnißelt und gedrechselt und damit soll gewiß kein Tadel ausgesprochen sein, sondern das höchste Lob, was einem guten Mann in seiner Lage gegeben werden kann. Ein altes, wunderlich kluges Kind!"

Auch er gehört zu jenen Sehnsuchtsvollen und Selbstlosen, die sich für ihr Wahltind opfern wollen und müssen, ehe sie zum Frieden eingehen — bei ihm ist es der Friede der geistigen Umnachtung. Nicht wie er seinen Schüler unterrichtet, ist etwas Sonderliches, er lehrt ihn und hat Acht, "baß der Bengel durch Fräulein Abelaide Alotilde Paula v. Saint Trouin nicht ganz verrückt wird, und er wird ihn nächstens auf die Weide mit den Hammeln schiden, damit der Junge nicht verlernt, daß das Gras grün ist, und daß der Regen naß macht." Nicht was er an der kleinen Antonie Häusler tut, macht es; erst als der Greis den Weg aus dem müden, schlaftrunkenen Arodebek in das helle, grelle, laute Wien zurücklegt, um sein Kind aus den Händen des seelenmordenden Großvaters zu retten, und als er, dazu zu spät gekommen, ihm ein weiches Sterbekissen unterbreitet — so weich wie das Heu im Schüdderump, auf dem Antonie als Kind lag — erst da ist er der wahre Chevalier, der Ritter ohne Furcht und ohne Tadel.

Seinen Gesinnungsbrüdern, dem Polizeischreiber Frik Fiebiger, dem Atrappenontel Fabian Belamann, bem Nachtwächter Martin Marten zu Wanza fehlt nur die Gelegenheit, wahrlich nicht der Mut zu gleichem Handeln. Wir aber, die wir ein Stud Wegs mit diesen Herren und Damen geben durften, machen gern das gnädige Frölen des "Schüdderump" zu unserer Wortführerin und stimmen ihr stillschweigend bei, wenn sie sagt: "Sie haben mich überrascht, aber Sie machen mich heute stolzer als je auf Ihre Bekanntschaft und Achtung. Wir haben uns oft misverstanden, und ich glaube nicht, daß die Schuld immer auf meiner Seite lag; von nun an verstehen wir uns und vielleicht für immer im Leben. Sie machen mich sehr glücklich und ich rechne es mir für eine Ehre an, dak ich meine Tage in Ahrer werten Gesellschaft binbringen durfte." Wir aber rechnen die Nachkommin so vieler und hoher Ahnen mit gutem Gewissen mit in die Reihe der schähenswerten alten Jungfern und machen auch ihr unsere ehrerbietige Verbeugung.

Ich bin mir bewußt, daß Raabe, so wundervoll und wahrhaftig er uns auch das Bild der Frau gegeben hat, nicht nur der alten Jungser, sondern jeder Frau: des jungen Mädchens, wie des Kindes, der Verheirateten, mitten im Leben Stehenden, wie der greisen und weisen Mutter, daß er doch niemals etwa das ist, was man einen Frauendichter nennt.

Sein Werk ist Männerarbeit und "Männer tun Deutschland Not", mahnt und ruft es aus seinen Büchern; mit dem gleichen Recht, wie ich die alte Jungser mir als Segenstand unseres Interesse ersehen habe, dürfte sich ein anderer die Männer oder einen einzelnen Beruf, etwa den Arzt, den Lehrer, den Schuster oder den Apotheter erwählen und immer würde ihm der Stoff unter den Händen wachsen und zu groß werden, um ihn uns erschöpfend zu geben.

Diese Erkenntnis aber zeigt uns am klarsten den fast verwirrenden Reichtum Raabescher Phantasie und Sestaltungskunst und zwingt uns immer von neuem vor diesem großen Meister der deutschen Sprache zu tieser Bewunderung, innigster Dankbarkeit, wärmster Liebe.

## Alte Nester.

[Mit Genehmigung des Verlages von Benno Goeriß, Braunschweig, und im Einverständnis mit der Verfasserin der 2. Aufl. ihrer "Gedichte" (1910) entnommen.]

Ich hab es erlebt vor manchem Jahr, Doch dünkt mich, es war erst gestern, Da las ich, als ich ein Backsisch war, Das Buch von den "Alten Nestern". Ich wußte wenig von Poesie Und gar nichts von Wilhelm Raabe, So tam in die Hände von Anna Klie Des Meisters köstliche Gabe.

Im Sarten hodt' ich, das Buch im Schoß, Bis sinkend der Abend gedunkelt Und über dem Haupte mir still und groß Der Himmel voll Sterne gefunkelt.

Dann bin mit dem Buch ich im ganzen Haus Von einem zum andern gegangen: Wer kennt Wilhelm Raabe? so rief ich aus, Mir glühten vor Eifer die Wangen.

Da sprach eine Muhme: "Der kam mir einmal In Wolfenbüttel vor Augen, Er schreibt Geschichten in großer Zahl, Ich weiß nicht, ob sie was taugen.

Denn von Seschichten, mein liebes Kind, Da lob' ich mir die bequemen, Und was die Bücher von Raabe sind, Da soll man sich schwer draus vernehmen!"

Hei! ließ da der Backfisch der Zunge den Lauf, Den neusten Schwarm zu vertreten! Doch Wolfenbüttel blieb obenauf Und steinigte seinen Propheten!

Ich aber schöpfte aus "heiligem Born" Und pries ihn laut, trot der Muhme, Und vernahm begeistert das prächtige "Horn", Das "Wanza" erklungen zum Ruhme. Jch hab mit "Mathilde Sonntag" gelacht, Für "Antonie Häußler" gezittert, Und es hat "Des Reiches Krone" mit Macht Das tieffte Herz mir erschüttert.

Und heut' noch — tret' ich zum Bücherbort, Und schweise entlang mit den Blicken, Und suche nach frühlingsatmendem Wort, Die Seele recht zu erquicken,

Dann winken umsonst mir, von Goldschnitt beglänzt, Romane, Novellen und Lieder: Ich lese, was Zauber der Jugend mir kränzt, Ihr "Alken Nester" euch wieder.

Unna Rlie, Braunschweig.

## Das Wesen des Humors.

Von Rarl Streder, Berlin.

Raabe hat sich, wie man weiß, namentlich in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, sehr gründlich mit Schopenhauer beschäftigt. Die scharssinnige Lebensverneinung dieses geistvollsten aller Pessimisten, die vor einem halben Jahrhundert noch Wolkenschatten auf Wolkenschatten über die jungen Saatselder Deutschlands jagte, hat auch ihm zeitweilig das Hoffnungsgrün verdunkelt. Sogar seinen Humor hat sie ihm verdüstert. Man lese den Unsang von "Abu Telsan". Er ist humoristisch und zwar in hoher Vollendung—aber es ist ein anderer Humor als der in den frühsten Werken Raabes, zumal der "Sperlingsgasse", auch als der in den späteren (Horacer), es ist ein grimmiger,

fast verbissener, tein sonnig lachender mehr. Es ist der sarkastische, sinstere Humor Schopenhauers. Dieser Philosoph mit dem harten Tatsachensinn und dem "kategorischen Willen zur Helligkeit und Vernunft" hat wie die meisten bedeutenden Fragen der Menscheit bekanntlich auch die Erscheinung der Heiterkeit gründlich untersucht. Über das Wesen des Lachens hat er wiederholt (Parerga Bd. 2, Rap. 6, § 98. W. a. W. u. V. Bd. 1, § 13 und Bd. 2, Rap. 8) scharssinnige Untersuchungen angestellt. Er geht in seiner Begriffsbestimmung über Kant hinaus, der die Wurzel des Komischen im "Kontrast" gefunden hatte, und ihm bleibt das Verdienst, diesem Problem ziemlich nahe auf den Leib gerückt zu sein. (Er nennt es "Die paradoxe und daher unerwartete Subsumtion unter einen ihm übrigens heterogenen Begriff.")

Nun ist aber bekanntlich zwischen Lachen und Humor ein himmelweiter Begriffsunterschied. Und wenn wir in Nachfolgendem zu beweisen versuchen, daß Schopenhauer das Wesen des humors verkannt hat, so sei im voraus zugestanden, daß dafür weniger den Philosophen selber als seine Zeit die Schuld trifft. Der Begriff Humor, wie wir ihn verstehen, ist nämlich noch recht jung. Die Griechen kannten ihn nicht, Goethe ebensowenig; war doch im 18. Jahrhundert der Humor gerade bei den Gelehrten verpönt, er wurde als Privatbesik der Hofnarren angesehen; und Goethe meinte noch am 6. Juni 1824 zum Ranzler Müller: "Nur wer tein Gewissen hat, kann humoristisch sein." Man vergleiche das, was Goethe hier meint, mit dem Humor, den Wilhelm Raabe etwa in seinem "Horader" entwidelt, und man wird ohne weiteres zugeben, daß hier ein großes Mikverständnis vorliegen muß, denn niemand wird in diesem humorgetränkten Werk die Merkmale der Gewissenlosigkeit erkennen.

Schopenhauer steht noch auf einem ähnlichen Standpunkt wie Goethe, er kannte den neuen, vorwiegend germanischen Begriff des Humors, der mit der wiedererwachenden Natürlichkeit in der Literatur Hand in Hand ging, nicht. Schopenhauer stellt im 8. Rapitel des 2. Bandes der W. a. W. u. V. den Humor als Gegensat der Fronie hin. Er sagt: "Versteckt sich der Scherz hinter dem Ernst, so entsteht Fronie. . . . Das Umgekehrte der Fronie, der hinter dem Scherz versteckte Ernst, ist der Humor. . . . . Fängt die Fronie mit ernster Miene an und endigt mit lächelnder, so hält der Humor es umgekehrt."

Wie man sieht, sucht Schopenhauer, der sonst immer nach dem Kern der Dinge zu suchen gewohnt ist, bier den tiefinnerlichen Gegensatz beider Erscheinungen in einer reinen Aukerlichkeit, nämlich darin, ob der Scherz vor oder hinter dem Ernst stebe. Man könnte die Theorie sebr leicht mit Beispielen einer bitteren Aronie, die durchaus nicht "mit lächelnder Miene endet", und eines befreienden Humors, der gerade mit "lächelnder Miene endet", umstoken, damit wäre aber nicht allzuviel gewonnen. Suchen wir vielmehr über das Wortklauberische aller Definitionen und ihrer Widerlegung hinweg der Erkenntnis auf den Grund zu kommen: daß der Unterschied zwischen dem Froniker und dem Humoristen auf einer völlig verschiedenen Weltanschauung und Charafteranlage beruht. Humor ist nicht denkbar ohne verstebende Herzensaute. Aronie nicht ohne kritische Schärfe: Aonathan Swift ist mehr Aroniter, Wilhelm Raabe mehr Humorift. (Freilich wird Swift unter den großen Humoristen der Weltliteratur immer in erster Linie genannt und nicht mit Unrecht; aber Fronie, Satire, beißender Witz sind z. B. in seinem Gulliver erheblich stärker vertreten als der Humor. Sehr ähnlich ist ihm hierin Heine, der viel von Swift gelernt hat, namentlich die blitzschnelle Umbiegung eines anscheinend ruhig Erzählten in eine satirische Folgerung ist ein Rennzeichen des Swist-Heineschen Witzes.)

Wie weit sich der Humor eines Wilhelm Raabe von der Begriffserklärung Schopenhauers entfernt, erhellt aus der Probe, die Schopenhauer für seine Definition wählt; er findet die echten Kennzeichen des Humors in dem persischen Sedicht "Anwari Soheili":

Ist einer Welt Besith für dich zerronnen, Sei nicht in Leid darüber, es ist nichts; Und hast du einer Welt Besith gewonnen, Sei nicht erfreut darüber, es ist nichts, Vorüber gehn die Schmerzen und die Wonnen, Seh an der Welt vorüber, sie ist nichts.

Uns scheint hierauf der Begriff Resignation besser zu passen, als "Humor". Denn der Humor geht eben durchaus nicht vorüber an der Welt, vielmehr bleibt er lächelnd vor ihren kleinen Wunderlichkeiten stehen, betrachtet sie lange und freut sich ihrer. Weltliebe und Weltfreude allenfalls getönt mit leiser Wehmut haben Wilhelm Raabes Auge auf die vielen absonderlichen Gestalten gelentt, die wir seinem Humor verdanken: den Ronrektor und die eisensessen, Tante Renne sie alle, Jane Warwolf und die Waderhahnsche von Bossen. Gerade jene intime Weltliebe, die sich des Verstecken Humors. Er läst die Kindlein zu sich kommen, die Mühseligen und

Beladenen finden Plat an seinem Tisch. In den "alten Nestern" sucht er nach seinen Belben, im Biebermeierhäuschen des Vogelsangs, in verfallenen Landwehrtürmen, im Armenhaus von Krodebeck. Er liebt alle, die ein beimliches Leid oder auch eine beimliche Freude tragen, die im Gewühl der Millionenstadt einsam leben, die die Welt verstoßen oder beiseite geschoben hat, das sind seine Helden; der arme Vielesser Stopftuchen, der Dorftaugenichts Horader, auch die Philosophen der Dachstube, die lieben Narren, die ihr Stedenpferd durchs Leben tummeln. Bbilifter und Sonderlinge, arme Abealisten. halbvertommene Existenzen, streng beobachtende alte Jungfern, kurzentschlossene Wittfrauen, tomische Räuze und weltfremde, altmodische Leute aller Art. Aur Weltliebe und Weltfreude tonnte diese Gestalten schaffen. Und hiermit tommen wir auf den springenden Puntt unserer Betrachtung, das alte Wort des Evangelisten "... und hatte der Liebe nicht." Liebe und echter Humor wachsen auf einem Stamm, so sonderbar das auf ben erften Blid scheinen mag. Wer der Liebe zu Welt und Menschen ermangelt, kann wohl ein wikiger Ropf, ein groker Froniter und Satiriter sein, aber nimmermehr ein Humorist. Der Beweis, daß Humor nicht viel anderes ist als eine Art lächelnde Liebe, läst sich wörtlich führen; man braucht nur in der bekannten Stelle des Korintherbriefes statt Liebe Humor zu sehen: Der Humor ist langmütig und freundlich, der Humor eifert nicht, der Humor treibt oft Mutwillen, aber er blähet sich nicht. Er stellt sich nicht ungeberdig, er sucht nicht das Seine, er läft sich nicht erbittern, er rechnet das Bose nicht zu. Der humor verträgt alles, er hofft alles, er duldet alles.

Also wer Humor hat, der hat auch Liebe. Raabe hatte

die lächelnde Weltliebe, den eigentlichen Nährboden des Humors, in überreichem Maße. Darum konnte auch sein Humor in jener Periode, die wir zu Beginn erwähnten, nicht gestorben sein, sondern nur verdüstert. Und daß gerade diese Verdüsterung in naher Beziehung zu der eingehenden Beschäftigung Raabes mit Schopenhauer steht, ist keine Frage. An Schopenhauers trostarme Weltauffassung gemahnt es, wenn im "Abu Telfan" Leonhard Hagebucher das schwere Wort spricht: "Wohl dem, der start genug ist, sich nicht zu überheben, und ruhig genug, um zu jeder Stunde dem Nichts in die leeren Augenhöhlen bliden zu können — wohl dem, der aus jeder Not und jeder Verdunkelung die Hand aufrecken kann mit dem Schrei: Ich lebe, denn das Ganze lebt über mir und um mich!"

Es ist hier eine ähnliche düstere Grundstimmung, wie in Raabes nächstfolgendem Roman, dem "Schüdderump". Hören wir doch durch das ganze Werk das Rumpeln und Pumpeln des Pestkarrens auf dem holperigen Strakenpflaster, des "Schüdderump", unter dessen Bilde der Dichter diesen tiefsinnigen Totentanz gedichtet hat. Es ist der trostloseste Lebensabschnitt des Dichters. Es ist wohl tein Zufall, daß diese Düsterkeit sich zu Anfang der siebenziger Jahre aufhellte. Raabe war ein zu treuer Vaterlandsfreund, als daß der unvergleichliche Siegeslauf unseres Heeres, die Einigung der deutschen Stämme und die Aufrichtung des Raiserreiches nicht auch ihm eine Sonnenwende gebracht hätten. Sein humorpollstes Buch, der kostbare "Horader" mit seinen unvergeklichen Gansenwinkler Gestalten entsteht zu Anfang der siebenziger Rabre!

So waren seine letten Jahrzehnte erhellt vom

Abendsonnenschein eines geklärten Weltbildes; und noch in seinem letten Wert, dem Rüchlick mit dem bezeichnenden Titel "Altershausen" fällt als goldreife Frucht seines Humors uns in den Schok, was in Stürmen und Windstillen, in Wolkenbrüchen und langsamer Glut sich vollendet hatte. Er hatte den Blick zu den Sternen so wenig verlernt wie die Acht auf die Sassen; so war ihm das Herz geweitet und getröstet genug, das Leben als ein Kinderspiel anzusehen, in dem es sich ernsten Rummers nicht lohnt, und sich selber als den Ausknader vom vorigen Rabre auf dem beurigen Weibnachtstisch. Sein Rahr ist um, mag ein anderer nun an den Welträtselnüssen knaden, der jungere Zähne hat. Und er sieht ihn schon, seinen Nachfolger, den neuen Aufknader in seinen Stulpenstiefeln, mit frischen Farben auflaciert, "aus gegenwärtiger Rulturentwicklung mit schwärzestem Schnauzbart, rotestem Rod, leuchtendstem Federbusch, gelbester Weste". Erinnert er ihn doch an seinen eigenen Vorgänger .... auch er wird die Welträtselnuß unverzagt zwischen die jungen blanken Rähne nehmen und tüchtig daran berumknaden — "sie kommen ja beide, der Junge wie der Alte, aus der nämlichen renommierten Fabrit".

Man sieht: auch in diesem humorvollen Bilde von der Vergänglichkeit des Lebens und der Nichtigkeit menschlichen Erdenwerks sehlt ein leiser Zug der Resignation nicht. Aber er wird heiter übermalt von helleren Sindrücken; Raabe geht nicht mit Geringschätzung vorüber an der Welt, die er in ihrer Unbeständigkeit genau so erkannt hat wie der düstere Philosoph und sein persischer Dichter. Er bleibt vielmehr behaglich stehen vor dem neuen Nußknacker, der ihn ablösen wird, und freut sich der glänzenden Lacksarben und des schwarzen Schnauzbartes und

der gesunden, träftigen Zähne, die auch ihn einst schmüdten, ja er ist der "alten, renommierten Fabrit" im Grunde dankbar, daß sie so gut arbeitet nach wie vor. Er scheidet ohne Aberhebung und ohne Groll. Denn sein großer, goldechter Jumor lehrte ihn, daß wir am farbigen Abglanz das Leben haben.

## Raabes Humor.\*)

Von Anna Fierz, Zürich.

Die außergewöhnliche Bedeutung Wilhelm Raabes liegt in seinem Humor.

Nur ein Humor, dem die intime Bekanntschaft mit dem Weltleid anzuspüren ist, kann uns rühren und erheben. Eigenklich zwar und naturgemäß gibt es keinen andern. Denn es müssen, damit der Humor entstehe, Seist und Semüt gleichmäßig stark, ja dis zur dichterischen Anlage entwidelt sein. Der dichterisch erhöhte Seist sowohl als das dichterisch vertieste Semüt stehen einer heiteren Lebensauffassung im Wege: sie garantieren auf der einen Seite untrügliches Vorstellungsvermögen, Schärfe, ja Vollkommenheit der Erkenntnis, ein unter Umständen unversöhnliches Sedächtnis, auf der andern Mitleid, Jart- und Villigkeitsgesühl. Anderseits freisich sind sie die reichste, die einzige Quelle des Slückes: das hohe und geslügelte Vorstellungsvermögen erschließt den Weltreichtum, wie er war, ist und sein wird; das vertieste

<sup>\*)</sup> Mit Genehmigung der Verfasserin und des Verlages von Rascher & Cie., Zürich neu abgedruckt, unter neuem Titel und start gekürzt aus der Zeitschrift: "Wissen und Leben", V. Jahrg. 4. n. 5. Heft.

Gemut gewinnt Unlag, seine eigenen erhabenen, lieblichen Erscheinungsformen beseligt und beglückt zu zählen und selber mit Leidensverachtung zu vermehren. Zudem tann auf der Seite, wo das Sute liegt, für den edlen Seift ein Aberschuft von Lebensfreude entstehen, der sich in die schlimmen Seiten des Lebens ergieft: ein feuerfestes Vergnügen an den Dingen, ein Bedürfnis des Wohlgefallens, ein Versöhnungsbedürfnis, eine fortgesetzte Bemühung und das Talent, verborgenen Gerechtigteiten nachzuspuren, dem Lächerlichen das Erhabene gesellt zu finden und das Häfliche, wenn nicht zu verschönern, so doch zu durchstrahlen. Das alles, unter unerschöpflichem anderem, ift im Hinblid auf den Humor Wilhelm Raabes zu sagen. Und nicht minder gilt von ihm das folgende: Der tapfere Humor will seinen Lohn und sein Vergnügen haben. Er will sich in der Groteste und Schnurre, in der Rarikatur ironisch sarkastisch, wunderlich grillenhaft ausleben. Er will den Sput und Traum aus den Wirren absonderlicher Historien herauslösen. Das Abenteuer lockt ihn. Er muß das seltsame Grauen und lächerliche Grausen, womit die Gerechtigkeit die Schurken und schlimmen Geden umgibt, durchdringen und für sich ausbeuten. Wigbolde und Spagvögel, Narren und komische Personen sind ihm der Beachtung durchaus wert. Lagerwit und Salgenhumor sind ihm ein Ohrenschmaus.

Die große Nährmutter des Humors, die Innigkeit und seine Verwandten, Witz, Schelmerei und Schalkheit wollen ihr Recht, und zwar bevor ihr Träger sie bemessen und gezügelt hat. Der Bruder Weltschmerz verlangt das Wort.

Dem allem entsprechend kann man die Welt Raabes in drei Teile teilen. Im ersten finden wir die noch über-

Goebel, Wilhelm Raabe.

humoristischen, im zweiten die humorlosen (tragischen), im dritten — er umfaßt des Dichters Reisezeit — die gereinigt humoristischen Werke.

Die Raabeschen Humoresten und epischen Ruriosa teilen Schauplätze, Kolorite und Art der Geschehnisse mit Moliereschen und Holbergschen Komödien, mit Gojaschen Mummenschanzbildern, Rembrandtschen Nachtstüden... Sie besitzen die Fülle und Stimmung, welche Albert Welti über und durch seine Brüden und Torbogen drängt. "So bildeten wir", urteilt der Chronist einer dieser Novellen selbst, "den schönsten Vorwurf für den Grabstichel William Hogarths." Vergleiche: "Gedelöde", "Ein Geheimnis", "Das letzte Recht", "Höxter und Corven", "Vom alten Proteus", "Eulenpfingsten", "Keltische Knochen", "Die Gänse von Bühow".

Was diesen Novellen fehlt, ist die künstlerische Durcharbeitung der Form. Die übrigen Vorzüge, die das Meisterwerk ausmachen, besitzen sie meist vollzählig. Unwillkürlich vergleichen wir sie auch mit gewissen Schöpfungen Rellers und Meyers. Solche Vergleiche lehren uns die Ruhe und Plastik, das Sleichmaß der schweizerischen Varstellungen schätzen. Un Raabe heben sie hervor eine fast unheimlich geflügelte Psyche, Seschliffenheit der verächtlichen Satire, Zug zum Vämonischen, Leidenschaft, ja Tumult der Sestaltung, realistisch kühne, in Sachen des guten Seschmackes völlig rückstose Prägung des Vialogs.

Der Humor, in seinem tollen und lustigen Krieg gegen Feigheit, Bosheit und Dummheit, verliert in diesen Novellen jedes Maß. Die epische Gebelaune ist zu verschwenderisch. Beide schaffen einen ermüdenden Reichtum. Wir können heute Ansammlungen der komischen Situation

nicht mehr genießen. "Eulenpfingsten" und "Reltische Knochen" sind Prüfsteine für ein gutes Verhältnis zu Raabe. "Vom alten Proteus" verlangt einen blinden Anhänger des Dichters, wenn es schon von Seist durchsprüht ist. Mit etwas mehr Ronzentration wäre "Der Marsch nach Hause" ein vollkommenes Rabinettstüd geworden. Aber wo und wann konzentrierte sich Raabe, der Humorist? Eulenpfingsten läßt im Setümmel seiner Romit Platz für manche schöne Berzensergießung frei. Nicht anders möglich, da es in der Jugendstadt Svethes spielt und Pfingstgloden darin läuten, die schon Frau Aja und Lisi gehört haben! "Es ist doch der höchste Senuß auf Erden Deutsch zu verstehen", spricht der Held von Eulenpfingsten und mit ihm Raabe.

"Gedelöcke" ist, was das Zeitkolorit, die epische, bildnerische und satirische Energie anbelangt, ein Wunderwerk. Der Witz der Helden blitzt mit ihrem heimatlichen Fjord um die Wette, während sie anderseits die dunklen Gassen Ropenhagens mit einem gespenstigen Treiben füllen. Sie müssen, Freunde des freigeistigen Quertopfes Gedelöcke, im Rampse gegen die mittelalterliche Geistesnacht den Schutz der wirklichen Nacht suchen. Jens Peter Gedelöcke muß dreimal begraben werden. Der Haß der sich untereinander selbst hassenden Gegner läßt ihn im Grabe nicht ruhen.

Ein tragitomischer Rleinstadtkrieg bildet das Motiv der "Gänse von Bühow". Deutsche Spiehbürger, durch das Beispiel der französischen Jakobiner erhiht, sechten ihn aus. Ein emeritierter Rektor zeichnet ihn auf. (Ein Raabescher Held liebt seine Tribulationen, wenn er sie aufzeichnen kann.) Auch hier überstürzt sich der Humor, überpurzeln sich Seste und Abenteuer. Wie aber der

erzählende Selehrte im fridericianischen Schul- und Ranzleistil schreibt, wie er diesen Stil an den Quellen der lateinischen und griechischen und der eben ausstehenden deutschen Rlassiter speist, wie gütig und gelassen er an der Hand seiner zeitgenössischen Philosophen geht, wie sein die Serechtigkeiten sich vollziehen, macht die Lektüre der "Sänse von Bützow" zum seltenen Senusse. Ihr Zitatenschmuck empfiehlt die Erzählung jedem, der Bücherstaub mit Wollust atmet.

Das 18. Jahrhundert ist der Menschengestaltung Raabes günstig, weil dieser Dichter Menschen mit Lebenstrost braucht, weil dieser Lebenstrost aus der geschriebenen Welt stammen muß, weil diese geschriebene Welt gerade jener Beit sich frisch erschließt und auf die größte Dankbarteit und Empfänglichkeit stößt. Weil ein Bändchen Rlassiter, das in einer fadenscheinigen schulmeisterlichen Rocktasche durch die Wirren des Siebenjährigen Krieges reiste, seine Sendung unübertrefslich erfüllte.

Wilhelm Raabe hat das Verhältnis des deutschen Gemütes zur Weltliteratur und die Geschichte dieses Verhältnisses, des innigsten Liebesbündnisses innerhalb seiner Dichtung, endgültig aufgeschrieben.

Die humorlosen (tragischen) Werte Raabes sind historischen Charatters. Eben darum sind sie humorlos, benn angesichts der Greuel und Leiden eines Dreißigjährigen Krieges oder Erbsolgetrieges verhüllt der Humor Raabes sein Haupt. Sie sind weniger originell als die Humoresten, dagegen, weil der eigenwillige Humor sich zurückhält, einheitlicher, einsacher, geschlossener als diese. Ihr Sehalt an Poesie und Pathos ist größer. Das Schmerzenspathos, dessen Anwesenheit in seiner Seele Raabe, der Humorist, sorgfältig verbirgt, tritt zutage:

Der Ruf der mittelalterlichen Rathedralen, wenn er Sieg oder Fall der reinen Lehre oder eines andern teueren Völkergutes verkündigte, durchschüttert Raabe und durchschüttert, aus diesen Novellen mit Macht wieder hervordringend, den Leser. (Vergleiche: "Des Reiches Krone".) Die Geschichte mit ihren größeren malerischen Vorwürfen arbeitet Raabe dem Bildner in die Kand. Das Bild weitet sich und muß die Reldschlacht, das in die Morgensonne stokende Geschwader und den wilden Wald umfassen. Starte Rontraste wirken, denen die bewegten Geschicke der Helden und die Anbrunft ihrer Vorstellungen. Visionen und Träume Vorschub leisten. Die Landschaften müssen den Geist und das Vathos der Helden leidenschaftlich trinken, sie machen die seelischen Erhebungen dieser Helden brausend mit: so gewinnen sie Glorie, Majestät, oft Rieberglut. Go der Böhmerwald mit der Feste, die des Reiches Krone birgt, so Untwerpen mit der siegreichen Geusenflotte ("Die schwarze Galeere"), so der Judenkirchhof in Prag ("Hollunderblüte").

Es ist natürlich, daß wir Raabe hier mit seinem nordbeutschen Genossen auf dem Gebiete historisch gegründeter
Schwermut, mit Storm, vergleichen. Den Schlüssel zur
mittelalterlichen Hölle besitzen sie beide. Beide peinigen
unser Gefühl, befreien es aber auch. Storm mit den
zwiesachen Zaubern seiner Form und süßverschleierten
Stimmung, bringt das schon als Künstler zustande; Raabe
steht mit den Kräften, die ihm eine Gemeinde gegründet
haben, der Ethiter bei. Die historischen Helden Raabes,
vom tiessen Grauen der Historie unbezwungen, leiden
vorbildlich. Sie erreichen das Höchste: ihre Leiden erweden die Sehnsucht des Idealisten. Manche Stormsche
Novelle ist tünstlerisch matellos; manche Raabesche stellt

neben die Lüden ihrer künstlerischen Vollendung Vorzüge, mit denen ihr Schöpfer Storm überragt: Vielgestaltigkeit, Vilderfülle, epischen Sturmschritt. Für diesen Sturmschritt war Storm zu exklusiv vornehm. Storm ist immer Künstler. Raabe ist Poet und als Poet oft elementarer; es verschlägt ihm aber nichts, stellenweise die Rolle des guten Erzählers aufzunehmen. Beide, Storm und Raabe, besitzen ein intuitives historisches Stilgesühl. Storm betätigt es gern in seiner Heimat, wo es immer tieser gräbt und sich in Ruhe vollendet. Raabes Sesühl schweift mit genialem Vrange, oft unstet, immer mit Sicherheit.

Sleich Verkörperungen ihrer nationalen Kulturen stehen und ruhen an ihren Lagerseuern, auf ihren Rommandobrüden, in ihren Kirchen und Selehrtengelassen biese Deutschen und Niederländer, Spanier und Franzosen der historischen Novelle Raabes. Und unter ihren Brauen hervor bliden die jahrhundertealten namenlosen Völterleiden, die diese Kultur geprägt und gehärtet haben. Sestärkt und erhoben vom Senius ihres Voltes sterben sie.

Erheitern uns nun die rein historischen Werte Raabes? Das ist mit Vorsicht zu bejahen. Sie muntern uns auf, sie erfreuen und entzücken, erheben und befestigen uns, sie stärken uns, wo es nötig ist, das Persönlichkeitsgefühl. Sie bereiten uns fast unvergleichliche Kurzweil. Erheitern kann sich an Raabe nur, wem das Angebot "heitere Lektüre" ein unwillkürliches Stirnrunzeln verursacht. Die Erkenntnis, der Vergänglichkeitsschmerz, die schwermütige Ansicht über das Los des Schönen verleugnen sich bei Raabe nie; in sein Lustspiel verkleidet sich das Trauerspiel des Lebens. Seine Helden sind geistig und seelisch zu vollkommen ausgerüstet, ihr Erleben ist zu bedeutend,

als daß sie nicht den eigentlichen, das heißt den tragischen Sinn des Lebens zum Ausdruck brächten. Eine nachbrückliche Erheiterung bildet es allerdings, wenn, wie es hier geschieht, ein dichterischer Seist auf dem lebenslänglichen Posten der Resignation so vollkommen frei zu spielen vermag.

Sewiß der Humor war Raabe angeboren. Er ward ihm aber durch dieselben Kräfte, die ihn nähren sollten, streitig gemacht. Oft schien ihr Sieg, der Weltschmerz, sicher. Raabe aber kämpste um seine schöne Wiegengabe. Er will lächeln und lachen dürsen, ohne vor irgendeiner Wahrheit des Lebens ein Auge zudrücken zu müssen.

Raabe, um lächeln zu dürfen, erwählt sich den edlen Toren, den in irdischen Sachen ungeschickten Idealisten, den freundlichen Pechvogel, den weichherzigen Grimmbart, den Sonderling, den deutschen Jüngling in den Flegeljahren, der unter die Steckenpferde seiner verschiedenen Erzieher gerät, den vergnügt durch den Spott der Welt schreitenden Phantasten, den diensteifrigen treuen Einfältigen. Er blickt — und o wie liebreich und beifällig! — auf den Prahler aus Güte, der, solange ein liebendes Auge ihm kummervoll solgt, aufrecht schreitet und erst nach der Wegbiegung zum gebeugten Greise wird. Nebenbei bemerkt: wie kummervolle Nornen siehen die Raabeschen alten Weiber auf den Ackersteinen ihrer cheruskischen Heimat.

Manches schallende Gelächter, von Stammtischen und aus lustigen Sommerlauben her, dringt auch aus diesen Schriften Raabes. Doch das ist für ihren Eindruck nicht makgebend.

Es kann auch von den Schriften z. B. eines Seidel gesagt werden, wiewohl der Wit Raabes schlagender,

wärmer und seine komische Situation interessanter und aus dem wunderbaren Reichtum des Lebens mit tieserem Griff geschöpft ist.

Er mutet uns kein Interesse für den Heiterkeitsausbruch Fremder zu; seine Helden haben den Preis für ihre Festfreuden vor unseren Augen bezahlt, sie sind, diese Freuden, Siege über die Ungunst und Tüde des Schicksals; wir müssen sie ehren, unser Sefühl überläßt sich ihrer überwallenden Herzlichkeit. (Vergleiche "Abu Telfan", Kapitel 36.)

Hier blüht der Humor Raabes; anderswo hängt die bittere stacklige Frucht. Raabe befolgt seine eigene Mahnung: Er "verlacht den Rat der Bösen". Ihn ergreist der Übermut, der "Hochmut", der Freudetaumel des blanken Gewissens. Auf Rosten der Niedertracht beginnt seine Ehrenhaftigkeit sich zu belustigen. Sein Humor nimmt sich das Recht zur Schadenfreude, er gönnt sich die Annehmlichteit, Streber zu zausen und Heuchler zu verfolgen. Er gibt zusammenbrechende Schurken dem Hohn von ihresgleichen preis. Es bereitet Raabe, wie z. B. im "Schüdderump", Vergnügen, von einem Bösewicht sortgesetzt mit scheinbarer Achtung zu sprechen und so mit seiner Satire auch die Macht des falschen Scheines und die Verkehrtheit landläusiger Urteile aufzuzeigen.

Wenn Raabe, vom äußeren Sieg der Ranaille überzeugt und vom Schmerze der Vergänglichkeit, nach Dichterart, eigentlich zu keiner Stunde frei, seine angeborene humoristische Semütsverfassung nicht verlor, so beruht das auf seiner genialen Wahrnehmungskraft für das Sute im Menschen. Es gründet sich auf sein sich nie abschwächendes, entzücktes Interesse an den tausendfältigen Verschlingungen, überhaupt an den Leistungen der mensch-

lichen Psyche. Es ist die fortwährende natürliche Wirkung des ihm verliehenen Schaffensglückes und der Lohn eines Beharrens, das jahrzehntelanger Verkennung trott.

"Tief ist unserer Freude Born, tieser als das Leiden", so konnte mit Gottsried Reller auch Wilhelm Raabe sprechen. Nur ist seine Freude weniger voll, weniger blühend, weniger sinnenfroh, vollblütig. Sie ist nicht elementar. Sie gilt nicht der "Schönheit ohne End". Sie kann erst dort einsehen, wo der leidens- und mühevolle menschliche Bildungsgang gewisse Ziele erreicht hat.

Wichtiger als das Sonderlingswesen ist die Sonderart der Raabeschen Helden. Wäre Sonderart beliebter oder nühlicher, so wären sie vielleicht weniger ties in ihr schließliches wunderliches Sebaren hineingeraten. Mit ihren Feuertöpfen aber zerstörten sie sich die Karriere; sie gerieten frühe in irgendein Philisternest, wo sie sich grimmig anpaßten und hinter Schrullen und Paradoxen verschanzten, während ihnen freilich der Heilquell des Seistes nicht versiegte. Dem Vetter Wassertreter im "Abu Telfan" hat Soethe, oder, wie er sich ausdrückt, "der alte Knabe in der Fürstengruft zu Weimar", dreißig Jahre in Nippenburg durchsechten helsen.

Raabe selbst muß ja zu den wahrhaften, in Zeit- und Leidvertreib erfinderischen Originalen flüchten; er entsesselleit ihren Redeschwall, damit er den Strom des Weltleides seinem entsetten Ohr übertöne.

Dennoch, wie gesagt, sind die Werte und Erscheinungen, die ihn interessieren, nicht nur origineller oder wunderlicher Art.

Worauf die Dichtung Raabes mit ihrem vollen Ernste hinweist, ist: die Macht des Jdealisten über die Gemüter ("Die Akten des Vogelsangs"), die Subtilität des Gewissens, die den materiellen Interessen ihres Besitzers nichts nachfrägt ("Zum wilden Mann"), der Weg des reinen Toren ("Hungerpastor"), die Tragit des Alters, der Sieg der Kanaille ("Schüdderump"), die schönbestimmende Bedeutung der Nachdarschaft, die Schönbeit nie verschmerzter versuntener Jugendgärten ("Alte Nester"), der Zusammenhang des deutschen Genius mit dem Philistertum ("Abu Telsan"), die zum Verhängnis werdende geniale Chrlichteit und Treue an sich selbst, die Wohltat, die der Arme dem Armen erweist, der Schaden und Jammer, die Versündigung an der Voltswohlfahrt, die den Heimatschutz nötig gemacht haben.

Der Raabesche Held besitzt, mit Luther zu reden und die konfessionelle Grundlage weggedacht, die "Freiheit des Christenmenschen"; und das macht seine eigentliche Bedeutung aus. Darum wirkt er vornehm. Darum mangelt uns in seiner mehr denn bescheidenen Umwelt nichts, wie ihm selbst nichts darin mangelt. Übrigens sieht er seine Wände, seinen Urväterhausrat, seine morschen Gartenhäuschen nicht, wie sie sind oder wie die Welt sie sieht, sondern beglänzt von seinem die Vergangenheit so innig sesthaltenden, treuen Seelenleben.

Begreislich, daß die Helden Raabes sich vor der Welt "ohne Haß verschließen", sie würden sich ihr überhaupt nicht verschließen, wenn sie nur etwas weniger hart, falsch und laut wäre. Sie klammern sich an ihre Freundschaften. Sie traben durch Schnee und Sturm, frieren und hungern auf weiten Postsahrten, sie brechen aus ihren längst verschollenen, müden, verträumten Greisenexistenzen wie "waffenrasselnde Sespenster" hervor, um der Welt irgendeine Beute zu entreißen und junge Schühlinge heimzuholen und zu bergen. Sie erringen Siege

der Treue; doch ist Raabe zu unerbittlich wahr, um ihnen, wenigstens an maßgebender Stelle ("Schüdderump" und "Abu Telfan"), äußere Siege folgen zu lassen. Der alte Mann aus dem "Schüdderump", der seine Pflegetochter retten will, symbolisiert schon ihren eigentlichen Retter, den Tod. Im Sinne der Welt unterliegen seine Helden, doch sie schlafen ruhig und lächeln im Schlase, während die Sieger in Angst, "Unruhe und großem Grimm" wachen. (Dietrich von Haußenbleib.)

Mit den harten Schicksalsmächten ringt in der Raabeschen Welt eine außergewöhnliche menschliche Liebestraft. Der Begriff des Seborgenseins zeigt dort seine ganze Schönheit. Der plößlich geborgene Raabesche Mensch hält sein Slück nicht für selbstverständlich, wie er es nicht für selbstverständlich hält, daß Licht und Sonne ihm in die Fenster scheinen (seine Jugendgassen waren oft so dunkel!). Und es ändert an seinem Dankesüberschwang nichts, wenn das gewonnene Asabeschen Paare sind keine Liebespaare, viel eher als Mutter und Sohn, Beschüßer und Schüßling, als greise Seschwister sehen sie die beste männliche und weibliche Kraft in schöne und heilvolle Wechselwirkungen.

Wilhelm Raabe ist ein sehr großer Künstler. Seine Kunst ist groß genug, um seiner Untunst siegreich entgegenzuwirken. Auch den Fall gesetzt, daß der Sinn der Raabeschen Kunst die Mängel ihrer Form gut mache, wie könnte dieser Sinn so mächtig wirken, ohne daß ein Sestalter ihn an der Fülle und Blüte des Lebens aufzeigte?

Die Unkunst Raabes liegt in einem stellenweisen Mangel an Konzentration, Läuterung und Wohllaut seiner Darstellung und Sprache. Die Fehler seiner Tugenden verschulden sie; der Humorist schädigt den Rünftler, er drängt sich an die erste Stelle. Raabe dämmt seinen Reichtum nicht immer ein, er sichtet seine Fülle nicht genügend, er will seine bizarren Wunderlichkeiten nicht opfern. Er ermüdet uns durch Längen und Wiederholungen, umftändliche Einleitungen, langatmige Exturse. Der langjährige Raabefreund sieht diese Dinge nur, wenn er es darauf anlegt, sie zu sehen: in diesem Falle bedauert er sie, da sie den wunderlichen großen Erzieher und Beglüder immer in eine gemiffe Ginfamteit verweisen werden. Es wird bei Raabe stets ein "Entweder oder" geben: er selbst wollte es nicht anders. Erfindergabe freilich, seine Gestaltungstraft und Fruchtbarkeit, seine Erzählergabe sind diejenigen des Genies. Seine Runst der Gruppenbildung ist hervorzuheben. Sie bewirkt, dak am Stimmungsgehalt seiner Werke die verschiedensten Temperamente, Lebensalter, Stände, deutschen Stammeseigentumlichkeiten und sehr oft deutsche und romanische Tradition zugleich wirken und weben. Die seelische Einheit zwischen Mensch und Landschaft tritt wie immer, wo ein Dichter und Vertreter seines Volkstums spricht, mächtig bervor.

Die Sprache Wilhelm Raabes singt nicht und malt nicht; sie erfüllt die ursprüngliche Pflicht der Sprache, zu sprechen, doch das mit Meisterschaft. Sie ist reich, sließend, gelent und gewandt, deutlich und höchst ausdrucksvoll. Sie verfügt über jede Möglichteit, die der deutsche Gedante erarbeitet hat. Historische und kulturhistorische Aufgaben sind ihr willkommen. Dichterische Schönheiten können unversehens aus ihrem Strome auftauchen. So eigenwillig Raabe darstellt, so strenge

hält er auf ein vollkommen tadelloses Deutsch. Der Sprecher der deutschen gelehrten Originale und der volkstümlichen Selbstdenker erlaubt sich keine der Sprachfreiheiten, die heute so oft im Interesse eines persönlichen und originellen Stils beansprucht werden.

Die Kunstform Raabes und teilweise auch seine Erscheinungswelt lassen Schmelz und Glanz vermissen. Wir sinden diese Werte im seelischen Sehalt seiner Schriften. Ein tünstlerisches Material Raabes ist die Logit: der sein geschwungene biegsame, reichbewegte, tühn tonsequente Lauf seiner Vortragsweise ist es, der bezaubert.

Wilhelm Raabe sieht den Leser seines Wertes leibhaftig por sich siken. Das veranlakt ihn, sich mit ihm zu unterhalten; mabrend er darftellt, teilt er ihm seine Meinung über das Dargestellte mit. Ein Drittel des Raabeschen Wikes und Tieffinnes äußert sich auf diesem Wege. Mit ihrer bochsten Unspannung umtreisen seine Seistesträfte den ihm naturgemäß wichtigften Segenstand: sein Wert. Er offenbart dem Leser seine künstlerischen Intentionen; er bekennt ihm Unschlüssigkeiten, Zweifel, Bedenken in bezug auf Wege, die er einschlagen soll; er entschuldigt oder verteidigt sein Vorgehen; er vergleicht es mit früher eingeschlagenen Wegen; er tritisiert und ironisiert sich selbst und den Leser; er entschuldigt sich gegebenenfalls bei ihm; er bedauert gewisse Schickfalswendungen oder technische Eigentümlichkeiten in seinem Werke, als ob er nicht selbst der Lenker und Bildner der Dinge sei. Er gibt sein privates Urteil über seine Helden ab und bietet damit den wertvollsten Rommentar zu ihrem offiziellen Bilbe. Denn niemand tann, begreiflicherweise, die Raabeschen Helden so fühlend umfassen, so liebreich verstehen, so zart bemitleiden, so gerührt verspotten, wie ihr Schöpfer selbst. Nicht immer ist sein Vorgehen hier naiv: es ist im Segenteil tief bedacht, zielbewußt, oft ausgeklügelt. Vornehm naiv ist in den Auslassungen über das eigene Wert das Vertrauen auf den unbedingten Anteil des Lesers, rührend die unter der Maste des Wißes erkennbare Klage des mit seinem Besten verschmähten Künstlers.

Raabes Geist ist von der Weltliteratur durchträntt; dem Schaffenden fließt darum ein vielsprachiger Zitatenstrom zu; sein subjektiver Stil wehrt ihn nicht ab. Als Humorist braucht Raabe die Zitate für seinen Stil und für den Gehalt seiner Satiren und Meditationen, als Rünstler insbesonders für seine historischen und kulturhistorischen Parstellungen. Er befreit die Zeitstimmen aus dem Schweigen der Jahrhunderte, aus dem Staub und Moder der Büchereien, aus dem Schrein des Volksgemütes. Selbstwergessen, hingerissen räumt er ihnen die Ehrenpläße in seinem historischen Stimmungsbilde ein. Pas deutsche evangelische Kirchenlied, das deutsche und niederländische Kriegslied, wo Raabe es hinstellt, durchdringt uns Mart und Bein.

Seiner kulturhistorischen Darstellung steht das Zitat besonders wohl an. Dem Brauch und der Vorliebe der Zeit gemäß müssen und dürsen ihre Helden zitieren. Schon als Briefschreiber besorgen sie es mit Übereiser, Griechen und Lateiner sind sie fast alle, sie kennen die Bibel und den Koran, die Messiade, die Söttliche Komödie und Miltons Verlorenes Paradies. Sie gehen, "Kleistens Frühling in der Tasche", über Feld. Der vorgoethesche Rektor, wenn er ein Abenteuer seiner Stammtischgenossen aufzuzeichnen hat, eisert Homer nach.

Budem beobachten diese Helden ihre zeitgenössischen Dichter. Sie bewachen ihre Schritte. Sie umtreisen ihre Lebensgewohnheiten, Wohnstätten, gegenseitigen Beziehungen mit geschäftigem Eiser. Ihre Phantasie, ihr With, ihr Erinnerungsvermögen umspielt sie. Trostbedürftig oder als die geborenen Tröster, die sie sind, gedenken sie ihrer. Sleichzeitig äußern sich viele und scharfe Ironien und Vitterkeiten Raabes. Im ganzen genommen, entsteht dank seinem eminenten literarhistorischen Wissen und seiner reizenden Ersindung ein Raabesches "Dichtung und Wahrheit" über die Weltliteratur. Es ist nicht das kleinste Seschenk, das der große Leser und Schreiber in Braunschweig seinem Volke gemacht hat.

#### Du bist ein Brunnen, Wilhelm Raabe.

Von Heinrich Goebel, Hildesheim.

Es steigt aus dunklem Schofe der Erde

Und sprudelt und schäumt,

Es breitet sich

Gleitet

Und spielt und träumt

In schwebenden Schleiern und schwellenden Garben

In blinkenden Lichtern und wechselnden Farben

Und fällt hernieder

Und sammelt sich wieder.

Der Brunnen bist du, Altmeister Raabe,

Du spendest viel Tausenden köstliche Labe.

Du holft aus der Tiefe der dunklen Erde Das Wasser des Lebens. Vergebens
Hat durstend und leidgedrückt
Sich niemand zu dir hinabgebückt,
Ver nicht ward erquickt.
Aus Tränen blinzelt tröstend hervor
Vein weltüberwindender Humor.
Ou trutiger Lebensringer,
Vu lachender Leidbezwinger,
Weisheitkünder,
Herzenergründer.

Dein Werk ist ein Brunnen, Wilhelm Raabe, Viel Tausenden köstliche Labe.

Und im trausen Gewirre von hängenden Dächern, Von Eden und Winkeln und Giebeln und Gaffen, In denen von Not und Rummer beengt Und von der Welt im Stiche gelassen Manch hungerndes Herz In stiller Rlause Zum Lichte Sich drängt. In der altdeutschen Stadt, Da bist du zu Hause, Du deutschester Dichter, Da tönt dein Wort: "Blick zu den Sternen, gib acht auf die Gassen!" Da spendest du reiche Wunderaabe. Die gegen Alter und Grämlichkeit feit, Heilkräftig, dem lachenden Leben geweiht. Ein Jungbrunnen bift du, Wilhelm Raabe, Viel Tausenden töstliche Labe.

#### Brunnenspruch.

Wie gern des lieben Dichters man gedenkt, Durch reine Welle, heim'schen Grund entflossen, Der uns dereinst den "heil'gen Born" geschenkt Und lautre Herzensquellen uns erschlossen! — Bayreuth. Hans v. Wolzogen.

## Ernst Müllers Raabe-Plastiken. Von Karl Stord, Berlin.

Dürers Wort: "Alle Runft stedt in der Natur; wer sie daraus mag reißen, der hat sie" stellt den Bildnistünftler por die Aufgabe, aus dem Menschen, dessen Bildnis er uns geben soll, das in ihm stedende Runstbild herauszureißen. Man hat das — es sind auch große Rünstler unter dem "man" begriffen — dadurch zu erreichen versucht, daß die künstlerische Form gewissermaßen mitgebracht wurde; ihr mußte der einzelne Mensch sich beugen, er wurde in den Stil dieser Form gebracht. In dieser Form liegt das eigentlich Große, Dauernde, in ihr eigentlich auch der Geist. Diese hohe Einschätzung der großen Form bedeutet aber eine Geringschähung des Seelischen. Lionardo da Vinci, der wie taum ein Zweiter mit jedem Stoffe um die in ihm liegende Form rang, gerade weil er diese Form so außerordentlich hoch schätzte, hat doch betont, daß es die Seele sei, die sich den Rörper bilde. Es mögen also, wenn der Rünstler von der Form herkommt, Bildnisse entstehen, die an sich große Runstwerte sind. Wenn sie gleichzeitig große Bildnisse sein sollen, so muß die gewonnene Form etwas allein Gültiges behalten, etwas, was nur diesem einen Fall entspricht.

Die Individualität des Dargestellten bleibt die Hauptsache. In der Fähigkeit des Künstlers, trotzdem aus dieser Individualität Büge von typischer Geltung zu gewinnen, beruht die Möglichkeit, im Bildnis Monumentalität zu erreichen und es zu einem Dauerausdruck der Menschlichkeit zu machen.

Es gibt Fälle, in denen eine verhältnismäßig einfache Anlage durch das Leben, durch die Aufgabe, die es dem Betreffenden stellte, so sehr nach der ihr eigentümlichen Richtung entwickelt wird, daß sich wie von selbst der lebendige Mensch zu einer typischen Monumentalität entwickelt, die dann vom Rünftler nur noch scharf erfakt, von allem Zufälligen gesäubert zu werden braucht, um zur reinen Kunstform zu gelangen und doch den Eindruck des individuell Wahren zu hinterlassen. Ich erinnere an Bismard, der den Awang auf die Form Lenbach vertrug und auf der anderen Seite auch noch in Lederers Rolanddenkmal die eigene Persönlichkeit bewahrt. Freilich, wie unendlich vielseitiger, wie viel reicher, wie menschlicher ift der Bismard, den wir aus seinen "Gedanken und Erinnerungen " tennen lernen! Wie schabe wäre es, wenn die Nachwelt von ihm kein anderes Bild überkäme, als das von den genannten Künstlern in Stein und Farbe geftaltete. Denn der Bismard, den wir lieben, ift ja gerade der, der nicht nur Reld von Stein und Erz war. sondern der Held war, trok einem reichen Gemüt, einem weichen Herzen; wer weiß, ob nicht der lette Schritt der Psychologie an den Punkt gelangen würde, wo sie sagen muß, daß auch sein Helbentum nicht trok, sondern wegen dieser Eigenschaften so überwältigend wurde!

Ich glaube, daß es gerade, wenn die körperliche Erscheinung eines Menschen an sich schon von vornherein sehr bildmäßig wirtt, für den Rünstler sehr schwer fällt, über die von der Natur schön gebotene Form so Herr zu werden, daß er den gangen Menschen in seinem Bilbe gestaltet und nicht nur eine Seite betont. Man denke an die Bildnisse von Goethe. Go viele wir ihrer haben, wir haben teins, das uns den ganzen Goethe gibt. Re nach der Stimmung der Zeit oder des einzelnen Goetheverehrers gibt ihm das Bild des Jugendlichen von Man, Tischbeins Goethe in Italien oder der Alte von Stieler am meisten. Für mich sind die viel unabhängiger von der Natur arbeitenden Plastiker Trippel und David d'Angers viel weiter gekommen, der Sesamtvorstellung Goethe bildlichen Ausdruck zu geben. Der eine für den begnadetsten Jünger Apolls, der andere für den Allmenschen.

Viel eher wird der Menschendarsteller im Künstler aufgerusen, wenn die körperliche Erscheinung des Darzustellenden der bildlichen Darstellung H in der n i s entgegensetzt, sei es durch einen scheindaren Widerspruch des Körpers zum Character und der seelischen Art, sei es durch die Formwidrigkeit des Körpers. Da beginnt dann ein sessenden Kingen erst um die Formgewinnung für das als Ausdruck Sesehene und danach wieder um freies Schaffen und Sestalten mit diesen Formelementen zu einem neuen, reineren Ausdruck.

Ich finde in der Hinsicht das Ringen Ernst Müllers um Wilhelm Raabe sehr lehrreich und überdies im Eppischen erfreulich, weil es uns in den verschiedenen Arbeiten des Künstlers keine Variationen eines einmal Gewonnenen, sondern stets Neuschöpfungen eines Problems gebracht hat.

Lange Rahre der Bekanntschaft, die durch den Vertehr beiderseits zu warmer Freundschaft geworden war, eine eindringliche Renntnis des Menschen und des Dichters Wilhelm Raabe, die ja beide so durchaus eins gewesen sind, waren vorausgegangen, bevor der Bildhauer sich an die Aufgabe wagte, diesen Ropf zu modellieren. Denn dieser Ropf ist nach landläufigen Begriffen so unplastisch wie möglich. Bis in die lette Kalte des zerknitterten Gesichts, man möchte sagen bis in das lette Haar des schüttern Bartes ist es erfüllt von einem Leben, das stets in Bewegung ist und jede der rasch wechselnden Stimmungen spiegelt. Nichts ist in diesem Gesicht, was nicht Ausdruck ist. Aber wo liegt das Bindemittel, wo die Einheit in dieser Vielheit? Wie sollte einerseits in dem schweren Material diese Fülle des Kleinen festgebalten, wie andererseits gar in eine große, das Ganze zusammenfassende Form gebracht werden? Nun, es ist gelungen. Gelungen wohl dadurch, daß die Allbelebtheit des Ropfes bis in den letten Winkel wiedergegeben wurde. Es ist dem Rünstler gelungen, den Dichter dahin zu bringen, daß in ihm jene höchste Angeregtheit vorhanden war, bei der sämtliche Muskeln die Schwingungen der unter ihnen hindurchlaufenden Nerven miterleben, und dieses ganze Erleben hat einen Mittelpuntt, ein Ziel. Ich verstehe es sehr wohl, daß diese Bufte vom Rahre 1904 in weiten Rreisen der Raabeverehrer die beliebteste geblieben ist. Der Humorist Raabe und noch mehr die danebenstebende allgemeine Vorstellung vom tieferen Humoristen hat in dieser Buste einen meisterhaften Ausdruck gefunden (Abb. S. 41).

Wie es immer geschieht, wenn zwei Menschen, die sich wirklich etwas werden können, in der Weise zusammenkommen, daß der eine künstlerisch um den Ausdruck des

ï

Stärkften im anderen ringt, so hatte sich auch während ber Arbeit an der Bufte das Verhältnis awischen Dichter und Bildhauer sehr vertieft. Ich tonnte es aus der Erinnerung an zahlreiche Sespräche über Raabe, turze Bemertungen nach seinen Braunschweiger Fahrten belegen, wie für Ernst Müller Raabe in den folgenden Rabren immer gewachsen ist, wie er in ihm in steigendem Make den berufenen Erzieher, den Bildner fab, der auf feine gang eigene Art an das zu bildende Menschenmaterial herankommen mußte und schwer darunter litt, daß das nicht in dem Make möglich war, wie es von Rechts wegen hätte sein müssen, dak auch die Wirkung nicht ganz in der Richtung ging, die in des Dichters Absicht lag. Die großen Huldigungen, die Raabe zu seinem siebzigsten Geburtstage dargebracht worden waren, haben auf ihn tief und, wie sein "Alltershausen" zeigt, sehr nachhaltig gewirtt. Neben der vielen Freude, die er über all das empfunden, muk doch auch startes Leid gewesen sein. Ein Mann, der so dauernd aufs Tieffte im Menschen fab, ber immer erft Salt machte, wenn er mit dem Bohreisen seiner Menschenkunde bis auf jenen Felsengrund der Seele gelangte, wo das Kernmaterial liegt, sab in alledem, was ibn jekt umfeierte und umwarb, zu viel des modischen Getues, zu wenig tiefer liegende Anteilnahme. Dann litt dieser Greis unter der Zeit, die er sehr wohl verstand, aber gerade darum hassen mußte. Gerade in seinen letten Lebensjahren hat Raabe noch starte Entwicklungen durchgemacht, und sie waren schwer, voller Bitterkeit, die sich zum Angrimm steigerte. Der verklärende Humorist trat zurück binter dem Geber. dem sich meist unfreudige Sesichte enthüllten. Diesen Raabe hat Müller in seinem Relief vom Rahre 1909 gestaltet (Abb. S. 85).

Man erkennt die tiefdringende Arbeit des Künftlers am besten aus einem Vergleich dieses Reliefs mit ber porangehenden Bufte. In dieser spielten die Geifter des Humors, im Relief seben wir, daß Raabe zu denen gebort, die unter Tränen lächeln. Das sagt sich so leicht. daß es zum stereotypen Ausdruck für den Humor geworden ist. Aber es bedeutet doch so sehr Schweres. Man hat also weinen mussen, bevor man lächeln konnte. Man hat leiden und durch das Leid sich hindurchringen mussen, bis man lächelte. Das ift ein Heldendasein; es liegt in diesem Tun des Dichters Erlösungswert an der Welt. Der Dichter nimmt das Leid der Welt auf sich, und nur dadurch, daß er den Kelch bis zur Neige leert, vermag er aum Rern alles Seins durchaudringen: dort erst liegt die Ertenntnis des ewig Guten in allem Geschehen, und darum vermag dieser Leidensträger zu lächeln. Sein Lächeln aber ist dann der Trost für alle, die mühselia und beladen sind. Das Relief zeigt uns den Ertämpfer des Lächelns. Die Augen bliden starr, fast entsett, als schauten sie ins düsterste Dunkel des Lebens; der Mund ist verbissen in Schmerz oder Angrimm; die tiefe Linie, die von der Aase zum Mundwinkel führt, ift allerdings weich, aber wie von verhaltenen Tränen, und nur das bewegte Spielen in den Musteln der Wange und Schläfe läft uns die sichere Hoffnung, daß auch dieses Mal das Lächeln siegen wird. Dieses Relief ist eingelassen worden in das Raabedenkmal, das eine stille — wie könnte es bei diesem Dichter anders sein? — Raabegemeinde noch zu Lebzeiten des Dichters auf dem aroken Sohl im Kilsgebirge nahe bei Raabes Geburtsort Eschershausen dem Dichter errichtet Grüne Waldeinsamkeit ift dort droben, aber bat. ein weiter Blick ist von ihr aus genau wie in Raabes

Welt selber zu gewinnen. Aur wenige deutsche Dichter baben ein Dentmal erhalten, das so ganz ihrem Wesen gemäß ist. Meisterhaft ist der Aufbau des Ganzen. Wo steht in unserem mit Denkmälern übersäten Deutschland ein Wert, das mit so einfachen Mitteln eine so ftarte Monumentalität erreicht? Auf der feinen Abwägung der Make und im so selbstverständlich natürlich wirkenden Aufbau der Steinblöde beruht die große Wirkung der doch im Grunde fehr bescheidenen Mittel. Wenn ein Wanderer auf diese Höhe kommt, wird er es schon von weitem fühlen: da hinten steht ein Denkstein. Es ist wohl ein Hünengrab. mag er beim Näberkommen denken. — Rawohl, eines Hünen wurde hier gedacht, eines Riesen an tiefdringender Liebe und weltumfassender Gute, an Rraft der Uberwindung; eines Helden des sieghaften Lächelns über Weh und Not (Abb. S. 117). —

Und nun war Raabe gestorben. Er war zur Ruhe gebettet, und die Freunde hatten ihm das letzte Geleit gegeben. Es standen viele draußen auf dem windigen Kirchhose, aber darüber dürsen wir uns nicht täuschen: es waren ihrer nur ganz wenige, die bis ins Tiesste fühlten, was Deutschland verloren hatte. Die Zeit wird kommen, wo unser Volk den Dichter Raabe wirklich besitzt und dann auch ermessen kann, was sein Verlust denen bedeutet, die ihn schon zu Lebzeiten besessen.

Aus dieser Qual des Verlustes heraus übersiel den Künstler der Zwang, der Welt, die den Mann verloren, sein Bild zu erhalten, so aus der innerlich aufgespeicherten Kenntnis jeglicher Körpersorm heraus, aus dem tiessten Eindringen in das Sesamtschaffen und Empfinden des Dichters, erstand dem Künstler innerlich das völlige Ineinander-Aufgehen von Form und Inhalt. Da kam

die Weihestunde, in der sich das innerlich geschaute Sebilde löste, in der die Hände mit sliegender Hast dem seelisch Erschauten die sinnliche Formgestaltung gaben. Wenn ein mal der Impressionismus ganz Geist und Seele geworden ist, so ist es in dieser Büste geschehen, die hoffentlich bald an hervorragender Stelle der Allgemeinheit zugänglich gemacht wird. (Weihnachten 1910.)

Ich begreise es, wenn diese Büste manche von jenen, die Raabe persönlich gekannt haben, aber doch nicht dis an sein Innerstes gedrungen waren — und der letzteren gibt es nur vereinzelte — zunächst etwas befremdet. Es sind bereits rein materielle Einzelheiten, die das bewirken müssen. Sie gehen wohl zumeist auf die Mitbenutzung der Totenmaske zurück, wie das Zurückreichen der Nase, das stärkere Einfallen der Schläsen und anderes mehr.

Nun, in zehn Rabren weiß, wie alle Erfahrung zeigt. tein einziger Mensch mehr sich solcher körperlicher Einzelbeiten zu erinnern. Dann wird die Zeit für diese Bufte gekommen sein. Sie schlieft viel enger an die ältere Büste vom Rahre 1904, als an das Relief. Der sieghafte Überwinder, der autig und verstehend lächelnde Humorist lebt bier mit jener milben Sufe, wie sie ganz alter Wein bat, wie sie zwischen den Seiten von Raabes nachgelassenem "Alltershausen" hervorduftet, als lägen darin welte Blumen, die in jungen Tagen gepflückt worden. Aber der Raabe des Reliefs ist doch auch darin. Raabe der Groke ist inzwischen des Rünftlers Eigentum geworden. Raabe der Weltweise, der "schreitend in den Schickfalen durch der Menschen Länder, viele" gekommen war, soweit sie Provinzen des Geistes und der Seele sind, und überall im enasten Ringe weltenweite Dinge erschaut batte.

## Die Gesellschaft der Freunde Wilhelm Raabes.

Die "Gesellschaft der Freunde Bilhelm Raabes" erftrebt den Zusammenschluk aller Deutschen, die in dem Dichter und Menschen den Gestalter und Lehrer deutschen Lebens und Denkens, wie es sein soll, erkennen und es danach als ihre Aufgabe ansehen, ihm nachzuleben und seinen vorbildlichen künstlerischen und sittlichen Einfluß auf unser Volt zu stärken und auszubreiten. Die Gesellschaft zählt im zweiten Jahre ihres Bestehens 800 Mitglieder in Deutschland und im außerdeutschen Europa, ja auch in Deutsch-Ostafrika, Nordamerika und Ostindien. Hauptsächlich setz sie sich zusammen aus Ortsgruppen, die ihrerseits in aller Freiheit nach eigenem Ermessen im Dienste der vorhin genannten Aufgabe arbeiten, insbesondere durch Vorträge über den Meister und seine Werte, Vorlesungen daraus, Auffätze und Hinweise in den ihnen zugänglichen Zeitschriften und Zeitungen, Verbreitung seiner volkstümlichsten Dichtungen in Volks- und Jugendbüchereien und dergleichen Veranstaltungen mehr. Golche Ortsgruppen gibt es in Berlin, Braunschweig-Wolfenbüttel, Hamburg, Hamm i. W., Hannover, Holzminden, Leipzig; im Entstehen begriffen sind Ortsgruppen in Frankfurt am Main und in Köln.

Die Ortsgruppe Braunschweig-Wolfenbüttel bildet zugleich die Mittelstelle der Gesellschaft (Abresse: Prof. Dr. Hans Martin Schulz, Eulenstraße 1). Mitglieder, die nicht in der Nähe einer Ortsgruppe wohnen, melden sich unmittelbar bei der Mittelstelle an, treten aber dadurch nicht der Ortsgruppe Braunschweig-Wolfenbüttel bei. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 2 Mark; jedoch erheben die Ortsgruppen daneben noch einen Zuschlag zur Bestreitung ihrer Untosten.

Die Mittelstelle gibt jährlich viermal ein Heft "Mitteilung en" im Umfange von etwa anderthalb Drudbogen heraus, die jedes Mitglied erhält. Die Mitteilungen enthalten allgemeine Aufsähe über die Ziele und Aufgaben der Gesellschaft, Erinnerungen an Raabe, Ungedrucktes von Raabe (z. B. sein letztes Gedicht und einen Aufsat über Musaus), Betrachtungen über Raabe-Bildnisse. Nachrichten an die Mitglieder, Mitteilungen über Veranstaltungen der Ortsgruppen und eine sortlaufende möglichst vollständige Zusammenstellung der Raabeliteratur mit kurzen Inhaltsangaben und Würdigungen.

Die Gesellschaft wird durch einen Haupt vorstand geleitet und vertreten; dieser besteht aus dem Vorstande der Mittelstelle und einem Vertreter jeder größeren Ortsgruppe. Der erste Vorsitzende, der Schriftführer und der Schahmeister der Mittelstelle versehen die gleichen Amter im Jauptvorstande, der zweite Vorsitzende wird alljährlich vom Jauptvorstande gewählt. Diese Amter sind augenblicklich in den Jänden der Herren Oberschulrat Prof. Dr. Wilhelm Brandes in Wolsenbüttel (erster Vorsitzender), Dr. Heinrich Spiero in Hamburg-Großborstel (zweiter Vorsitzender), Oberlehrer Dr. Const. Bauer in Wolsenbüttel (Schriftsührer) und Bantier Ernst Pusch in Braunschweig (Schahmeister).

Die Hauptversammlung findet alljährlich im Herbste statt. Sie tagte am 8. September 1911, wo der 80. Seburtstag des Dichters festlich begangen wurde, und am 7. und 8. September 1912 in Braun-

schweig. In Zukunft kann sie auch in anderen Städten stattfinden; so ist die Gesellschaft für 1913 nach Hannover eingelaben. In Braunschweig wurde am 7. September 1912 ein Gedächtnisabend mit Prolog, Deklamationen und lebenden Bildern aus des Dichters Werken und Gesangsvorträgen unter außerordentlich starter Beteiligung gefeiert. Am folgenden Tage fand die Hauptversammlung statt mit einer Festrede von Beinrich Spiero, und am Nachmittage eine Besichtigung der Raabestätten in Wolfenbüttel unter Führung von Wilhelm Brandes. Zum Geburtstage Wilhelm Raabes wird von der Gesellschaft an 700 höhere Schulen und Seminare in Städten Deutschlands und Osterreichs, in denen sich Mitglieder befinden, je ein gebundenes Exemplar des neuen Sammelbandes "Des Reiches Rrone" mit fünftlerisch ausgeführter Widmung geschenkt. Außerdem verteilt die Ortsgruppe Braunschweig-Wolfenbüttel mit Unterstützung der Magistrate der beiden Städte 256 Bände Raabe an die dortigen Volks- und Bürgerschulen. Die Ortsgruppe Hannover hat zu dem gleichen Zwede 200 Mark gespendet, und der Magistrat hat sogar die doppelte Summe hinzugetan. Von den übrigen Aufgaben der Gesellschaft ist noch die Errichtung eines würdigen Dentmals für Wilhelm Raabe in Braunschweig zu nennen.

An meldungen zum Eintritt in die "Gesellschaft der Freunde Wilhelm Raabes" sind zu richten an Herrn Dr. Constantin Bauer in Wolsenbüttel, Campestraße 8.

#### Der Raabe-Brunnen in Hildesheim.

In dem altehrwürdigen, in der Mitte der "Raabeschen Lande" gelegenen Hildesheim hat sich ein Ausschuß

gebildet, um den großen Dichter durch ein Brunnendenkmal zu ehren. Es ist sehr erfreulich, daß alle Kreise der Stadt im Ausschuß vertreten sind und ihm auch der Oberbürgermeister Dr. Ehrlicher angehört.

Das von Professor Ernst Müller, Braunschweig-Charlottenburg, geschaffene und vom Ausschuß zur Aussührung angenommene Brunnenmodell ist für den altertümlichen Godehardiplatz bestimmt, in den es sich stimmungsvoll einfügt (s. Titelbild). Schlicht und einsach in den großen Linien ist es reich an intimer Rleinplastit und architettonischer Gliederung. Ein Eichbaum, dessen Krone des Dichters Reliesbild trägt, umrantt von einem Rosenvrnament, erhebt sich über einer lauschigen Bant, zu deren Seiten zwei Brünnsein sprudeln. Über dem Bilde drei Mitglieder "des höchst achtbaren, vortrefslichen und deshalb auch nicht wenig verleumdeten Seschlechtes der trähenartigen Vögel", die bei Raabe so oft vortommen (vgl. auch das Sedicht von Hans von Wolzogen "Die Raben").

Beiträge nimmt das Bankhaus August Dux & Co. in Hildesheim entgegen, zu näherer Auskunft ist der Vorsihende des Ausschusses für den Wilhelm Raabe-Brunnen, Prof. Dr. Heinrich Goebel, Hildesheim, gern bereit.

# Aufruf zu einem Raabe-Denkmal in Braunschweig.

Wilhelm Raabe ist uns genommen. Ein langes, arbeitsreiches Leben hat einen schönen und friedlichen Abschluß gefunden. Still, wie er gelebt, ist der deutscheste der deutschen Dichter hinübergeschlummert. Dankbarkeit,

Liebe und begeisterte Verehrung aber haben den Schmerz überwunden, der an seinem Sarge stand, und fordern jetzt ihr Recht. Dem Manne, der so unendlich viel gegeben hat aus der Fülle seines tiefen Gemütes und seines weltumfassenden Geistes, möchten sie ein würdiges Denkmal setzen an der Stätte seines langjährigen Schaffens und seines Hinscheidens, in der Stadt Braunschweig.

So wenden sich die Unterzeichneten denn an alle, die ihr Empfinden teilen, mit der Bitte, die zur Erreichung des Zieles erforderlichen Mittel selbst und durch Verbreitung dieses Aufruses in ihren Kreisen aufbringen zu helsen. Sobald diese Mittel zusammen getommen sind, werden deutsche Künstler ersucht werden, Entwürse für das Denkmal vorzulegen, und wird zur Beurteilung dieser Entwürse und zur Leistung der demnächstigen Ausführung des Denkmals ein Ausschuß in der Stadt Braunschweig bestellt werden.

Rechtsanwalt Dr. Abig-Schulke, Köln. Symnasialbirektor Dr. Abler, Salzwebel. Hoftheaterdirektor Leopold Abler, Braunschweig. Professor Dr. Richard Andree,
München. Professor Abolf Bartels, Weimar. Regierungsrat Bank, Braunschweig. Schulrat Dr. Jos. Baß, Wien.
Oberlehrer Dr. Bauer, Wolfenbüttel. Professor Ernst
Bergmann, Braunschweig. Dr. Wilhelm Beumer, Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses, Düsseldorf.
Symnasialdirektor Dr. Alfred Biese, Neuwied a/Rhein.
Victor Blüthgen, Freienwalde a. O. Seminarlehrer
Wilhelm Börker, Braunschweig. Baurat Professor Gustav
Bohnsad, Braunschweig. Oberschulrat Professor Dr. Wilhelm Brandes, Wolfenbüttel. Pastor Büding, Braunschweig.
Professor Dr. ing. h. c. Heinrich Büßing, Braunschweig.
Professor Dr. Ostar Bulle, Generalsetretär der Deutschen

Schillerstiftung, Beimar. Dr. Carl Busse, Riederschönbausen b. Berlin. Professor Herman Corpinus, Braunschweig. Felix Dahn, Breslau. Dr. Dufel, Berlin, Chefredatteur von Westermanns Monatsbeften. Professor Richard Elfter, Braunschweig. Juftigrat Louis Engelbrecht, Braunschweig. Professor Dr. R. Euden, Jena. Pfarrer Heinrich Faltenberg, Herchen a. d. Sieg. Stadtrat von Frankenberg-Ludwigsdorf, Braunschweig. Direktor Professor Kans Frentag, Nienburg (Weser). Dr. Ludwig Fulda, Charlottenburg. Oberbibliothetar Dr. Rarl Seiger, Tübingen. Baftor Gerlich, Braunschweig. Buchbändler Benno Goerit, Braunschweig. Professor Dr. Paul von Grähel, Hannover. Oberftleutnant und Regimentskommandeur Havenstein, Wolfenbüttel. Staatsminister Hartwig, Exzellenz, Braunschweig. Dr. Frit Hartmann, Jannover, Redakteur am Hannov. Courier. Chefredakteur Haubold, Braunschweig. Rommerzienrat Hermann Hauswaldt, Braunschweig. Dr. Ernst Heilborn, Redatteur des literarischen Echo, Berlin. Oberlehrer Dr. Hans henning, Hamm i. W. Dr. Paul Hense, München. Genator Hilbebrand, Bremen. Professor Heinrich Hoed, Holzminden. Justigrat Rudolf Huch, Bad Harzburg. Verlagsbuchhändler Dr. Erich Janke, Berlin. Seminarinspettor Friedrich Jeep, Wolfenbüttel. Schriftsteller Paul Reller, Breslau. Professor Dr. Gotthold Klee, Baugen. Rentner August Rlok, Braunschweig. Professor Dr. Carl Rötschau, Direktor bei den Röniglichen Museen, Charlottenburg. Aulius Roch, Bremen. Stadtrat Dr. ing. h. c. Ronegen, Braunschweig. Universitäts-Professor Dr. Wilhelm Rosch, Czernowik. Professor Dr. Hermann Unders Rrüger, Herrenhausen. Oberschultat Dr. Krumbholz, Weimar. Oberamtsrichter Wilhelm Runze, Salber. Rettor Georg

Lang, Frankfurt a. M. Professor Dr. Robert Lange, Leipzig. Kreisdirettor Langerfeldt, Braunschweig. Zeitungs-Verleger Hermann Lauer, Braunschweig. Direktor Johannes Leigen, Braunschweig. Rommerzienrat Theodor Litolff, Braunschweig. Professor Georg Lübke, Braunschweig, Stadt-Archivar Professor Dr. Heinrich Mad, Braunschweig. Bantbirettor Maurit, Braunschweig. Museumsdirettor Professor Dr. P. J. Meier, Braunschweig. Professor Dr. Hans Georg Mener, Berlin. Bürgerschullehrer Otto Mener, Braunschweig. Oberbibliothetar Professor Dr. Milchsad, Wolfenbüttel. Profesfor Dr. J. Minor, Wien. Bürgerschullehrer Frit Mittendorf, Braunschweig. Schulrat Dr. Müller, Blankenburg a. S. Professor Ernst Müller, Charlottenburg. Verlagsbuchhändler Dr. Müller-Grote, Berlin. Rammerherr Dr. Börries Freiherr von Münchhausen, Sahlis bei Rohren (Sachsen). Dr. Morik Neder, Wien. Staatsminister Dr. von Otto, Exzellenz, Braunschweig. Georg Freiherr von Ompteda, Dresden. Maler August H. Plinke, Hannover. Bankier Ernst Pusch, Braunschweig. Minister Radtau, Braunschweig. Senator Rassow, Bremen. Schuldirektor Professor Dr. Rehkuh, Braunschweig. Regierungsrat Dr. Reidemeister, Braunschweig. Oberbürgermeister Retemener, Braunschweig. Landsnnditus Albert Rhamm, Braunschweig. Heinrich Rippler, Herausgeber der Tägl. Rundschau, Berlin. Dr. Aulius Rodenberg, Berlin. Geh. Regierungsrat Professor Dr. Roethe, Berlin. Staatsminister Dr. Rothe, Exzellenz, Weimar. Dr. Hugo Salus, Prag. Professor Dr. August Sauer, Smichow bei Prag. Wilhelm Schaar, Bremen. Frau Frieda Sonaux geb. Schanz, Berlin. Oberamtsrichter Dr. Schilling, Blankenburg a. H. Generalhofintendant

Erich von Schmid-Dankward, Braunschweig. Professor Dr. Anton E. Schönbach, Graz. Baurat Schön, Braun-Staatsrat Dr. Schoenhardt, Generalstaatsschweig. anwalt a. D., Stuttgart. Professor Dr. Rarl Schüddetopf, Weimar. Professor Otto Schütte, Braunschweig. Professor Dr. Hans Martin Schult, Braunschweig. Geheimer Regierungsrat Professor Dr. Otto Seeck, Münster i. W. Professor Dr. Seedorf, Bremen. Dr. Gierte, Braunschweig, Chefredakteur der Braunschweigischen Landeszeitung. Pfarrer Wilhelm Sped, Berlin. Fräulein Dr. Marie Spener, Freiburg i. d. Schweiz. Dr. Heinrich Spiero, Hamburg-Großborstel. Pfarrer 21. Stod, Gr.-Lichterfelde. Professor Dr. Paul Sträter, Magdeburg. Universitäts-Professor Dr. Streitberg, München. Johannes Trojan, Warnemunde. Frau Clara Viebig, Berlin. Gebeimer Regierungsrat Theo Wagner, Königsberg. Oberschloßhauptmann Freiherr von Wangenheim, Braunschweig. Oberstabsarzt Dr. Wasserfall, Rendsburg. Schulrat Professor Dr. Alex Wernicke, Braunschweig. Dr. med. Nicolaus William, Mostau. Minister Rarl Wolff, Exzellenz, Braunschweig. Hans Paul Freiherr von Wolzogen, Banreuth. Professor Dr. Theobald Ziegler, Strafburg Geheimer Archivrat Dr. Paul Zimmermann, Wolfenbüttel.

Zur Entgegennahme von Beiträgen haben sich gütigst bereit erklärt: die Diskonto-Gesellschaft zu Berlin, die Baprische Hypotheten- und Wechselbank in München, die Württembergische Vereinsbank in Stuttgart, die Braunschweigische Bank und Kreditanstalk U.-G. in Braunschweig.

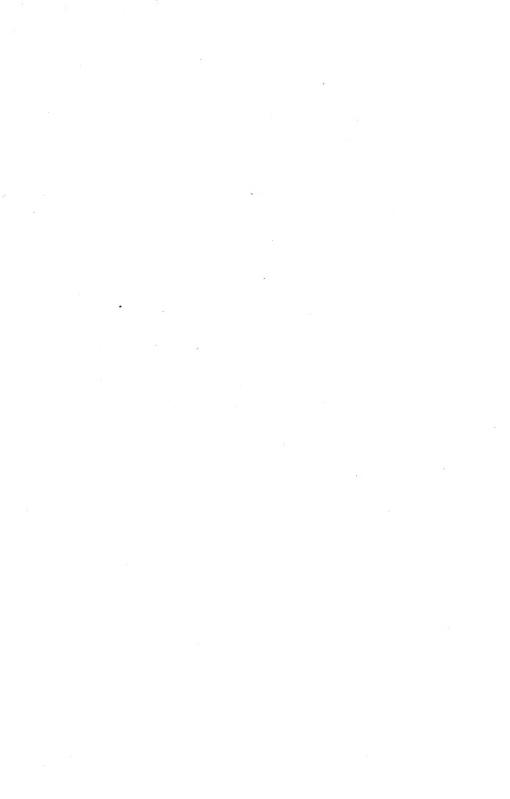